**ANNALEN DES** HISTORISCHEN VEREINS FÜR DEN **NIEDERRHEIN** INBESONDERE...



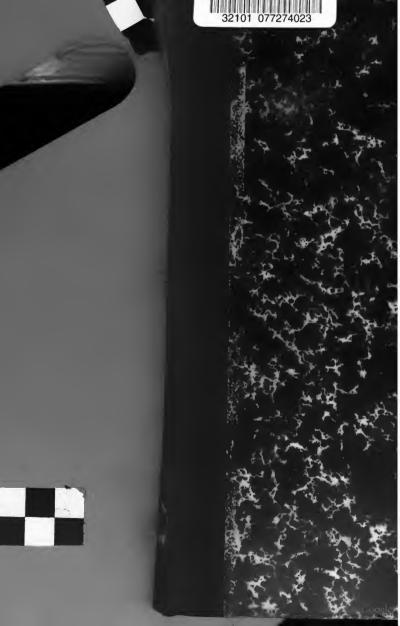







# *image* not available

### Annalen

bes

### historischen Vereins

für den Niederrhein,

insbefonbere

die alte Erzdiöcese Köln.

Bierundbreifigftes Beft.

Röln, 1879.

M. DuMont-Shauberg'sche Buchhandlung.

Printed in Germany

Dia 200 o Google

# *image* not available

### Inhalt.

| Die homilien bes Cafarius von heifterbach, ihre Bedeutung für bie Cultur- und                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sittengeicichte bes zwölften und breizehnten Jahrhunderts. Bon Rarl                                                                                                                          |     |
| Untel, Raplan in Honnef                                                                                                                                                                      | 1   |
| Das Luttider Stift St. Martin und beffen Guter und Ginfunfte am Rhein.                                                                                                                       | 68  |
| Refrologium und Memorienbuch ber Frangistaner ju Bruht, nebft urtundlichen                                                                                                                   |     |
| Radrichten über bie Brundung und Beschichte bes bortigen Frangistaner-                                                                                                                       |     |
| flofters " Maria bon ben Engeln". Mitgetheilt von Dr. Winand                                                                                                                                 |     |
| Birnich in Bonn                                                                                                                                                                              | 87  |
| Miscellen.                                                                                                                                                                                   | 167 |
| Bericht über bie General - Berfammlung bes biftorifden Bereins ju Godesberg                                                                                                                  |     |
| am 17. October 1878                                                                                                                                                                          | 171 |
| Bericht über Die General-Berfammlung des biftorijden Bereins ju Uerdingen                                                                                                                    |     |
| am 10. Juli 1879                                                                                                                                                                             | 200 |
| Miscellen.<br>Berigt über die General-Bersammlung des historischen Bereins zu Godesberg<br>am 17. October 1878<br>Bericht über die General-Bersammlung des historischen Bereins zu Uerdingen | 167 |

# *image* not available

### Die Somilien des Cafarius von Beisterbach, ihre Wedentung für die Entinr- und Sittengeschichte des zwölften und dreizenten Jahrhunderts.

Bon Rarl Untel, Raplan in Sonnef.

Seitbem ber Dialogus miraculorum bes Cafarius von Beifterbach neu herausgegeben murbe 1), und Alexander Raufmann feine Monographie über Cafarius fchrieb2), ift ber Monch vom Siebengebirge in weiten Kreifen befannt und Manchen ein trauter Freund geworden. an beffen Befprachen voll Scherz und Ernft man fich gern erheitert und erbaut: jugleich hat er ein lebhaftes Intereffe für bie Reit gewedt, welche ben Sintergrund feiner reizenden Gemalde bilbet. Raufmann wollte in feinem "Cafarius von Beifterbach" auch einen Beitrag jur Culturgeschichte bes zwölften und breigehnten Sahrhunderts liefern. Es barf auffallen, bag er bagu von ben Werfen bes Cafarius faft ausschlieflich ben Dialogus benutt und ben reichen culturhifterischen Inhalt ber Somilien nur wenig berucksichtigt bat. Die Somilien scheinen überhaupt die Aufmerksamkeit der Geschichtsfreunde noch nicht in bem Make gefunden zu haben, wie fie es verdienen. Ich habe baber in diefer Abhandlung bas Ergebnig meiner Lecture bes beinahe vergeffenen Werfes zusammenzustellen versucht, um bas anziehende Bilb. welches Raufmann von bem Berfaffer bes Dialogus und feiner Beit entworfen hat, burch wenige Striche, wenn es beffen bebarf, in etwa

F 45 2013

Caesarii Heisterbacensis monachi Ordinis Cisterciensis dialogus miraculorum. Textum ad quatuor codicum manuscriptorum editionisque principis fidem accurate recognovit Ioseph. Strange, Coloniae 1851.

<sup>2)</sup> Cafarius von Seifterbach. Gin Beitrag jur Culturgeschichte bes zwölften und breizehnten Jahrhunderts. Bon Dr. Alexander Raufmann. Zweite Auflage, Roin 1862.

# *image* not available

wenn man fie mit ben Bredigten feines jungern Beitgenoffen, bes Franciscaners Berthold von Regensburg vergleicht. Bahrend biefer in äußerft popularer Sprache Die lebhafteften Wechfelbeziehungen mit feinen Ruhörern unterhalt, mitunter fich fast in diese verliert und mit ihnen ibentificirt, auf jeber Seite als Franciscaner, als ein Mann aus bem Bolte und für bas Bolt erscheint, zeigt jener fich burchweg als ber Mann der Contemplation, der Ginfamteit, wendet fich felten ausbrudlich an feine Buborer, benen er es überläßt, wie viel fie von feinem lauten Gelbstgefpräche fich zu Rugen machen wollen und tonnen. E3 ftellte fich jedoch heraus, bag die tief mustische Schriftauslegung, wie fie in bem erften Theile ber Homilien Anwendung gefunden hat, über bie Faffungsfraft ungebildeter Laienbrüder weit hinausging, weßhalb er in ber Fortsetung seines Werkes fich einer mehr popularen Darftellung Bur Abwechselung verfaßte er auch eine Somilie Die auf ben zweiten Sonntag nach Oftern] in ber Form eines Dialogs zwischen Monch und Novige. Wollen aber auch die homilien bes Cafarius nicht nach den ftrengen Regeln rhetorischer Runft beurtheilt werden, fo haben boch ihre vielen Borguge bie verdiente Anerkennung gefunden. "Die Sprache", fagt Beigfader, "ift fornig und boch beweat. Die biblifche Belefenheit 1) von überraschendem Gindruck, und die Unwenbung ber Stellen meift eine treffende. Bei aller Ginfachheit ift eine wohl ungesuchte aber nicht unbewußte fichere Runft in ber Anlage nicht gu verfennen. Die allgemeinsten Gate muffen ben Boben bereiten; die beabsichtigte Barancse wird burch eine wie absichtslose Erörterung unausweichlich; ber heiligen Nothwendigkeit bes Gebotes folgt bas liebens= würdige Borbild; Die rednerischen Sohen find fparfam vertheilt und bann mit ihrem natürlichen Schwunge inmitten ber einfachen Darlegung bon um fo gewaltigerer Birfung. Die Baufen ber bei ihrer Sohe angelangten Betrachtung find oft mit erhabenen Apoftrophen ausgefüllt." Bum Beweise, bis ju welcher Sohe bramatifcher Unfchaulichkeit fich bie Sprache unferes Somileten zu erheben vermag, zugleich auch als eine Brobe finniger Schriftanwendung moge ein Abschnitt aus ber Homilie vom vierten Sonntage nach Bfingften, worin die Auffuchung bes verlorenen Schäfleins auf bie Erlöfung bes Menschengeschlechtes gebeutet wird, hier eine Stelle finden 2): "Ueber feine [bes Schafleins

<sup>1)</sup> Casarius gesteht sehr naiv ein, er citire die h. Schrift aus dem Gedächtniß, weil ihm das Nachschlagen zu mühsam sei, weshalb es wohl sein tönne, daß er mitunter die Worte ober auch den Sinn einer Stelle nicht ganz richtig wiedergegeben habe.

<sup>2)</sup> Cujus [sc. ovis = hominis] errori in tantum Dei Filius compassus est, ut nonaginta novem in deserto, i. e. in secreto supernae mansionis relinqueret

# *image* not available

7, 1

Gine größere Bedeutung jedoch als für bie Rangelberedtfamteit haben die Somilien bes theinischen Ciftercienfere für die Cultur- und Sittengeschichte sowohl wegen ber öftern birecten Bezugnahme auf Sitten und Gebräuche ber Beit, als auch wegen bes reichen Sagenftoffes, welcher die Lecture des Wertes trot feines porherrichend ernften Charafters fo anzichend macht. Indem der Berfaffer fich vorwiegend auf rheinischem Boben bewegt, ohne jedoch bas weitere Baterland aus bem Gefichtsfreife zu verlieren, lagt er und Banbel und Banbel feiner Reitgenoffen von ber guten und ichlimmen, ernften und beitern Seite ichauen. Er führt uns ebenfowohl an ben Sof bes Fürstbifchofs mit seinem geiftlich-weltlichen Treiben, wie in bas bescheibene Beim bes einfältig frommen Landpfarrers: in die Curie bes Stiftsberrn, mag nun ihr Inhaber ein fleißiger Gelehrter ober ein leichtfinniger Weltmann fein, wie in ben nächtlichen Chor gottbegeisterter Monche. Die Burgen bes hohen und niedern Abels ftehen uns in der Begleitung unferes allbeliebten Führers offen. Sier feben wir die Ritter beim vollen humpen, denn fie haben foeben einen Bug reifender Raufleute aufgehoben und bis zur Bahlung bes geforderten Lofegelbes in fichern Gewahrsam gebracht: barum wollen fie nun nach gethaner Arbeit sich Dort reitet ein hochedler Graf jum Burgthor hinaus; er will bem armen Ausfätigen, ber in ber zerfallenen Sutte am Ruge bes Schlokberges wohnt, Die Wunden auswaschen und verbinden, wie es nun schon feit manchen Jahren fein frommer Brauch ift. Auch bas aufftrebende Burgerthum, wie es, auf feinen machfenden Reichthum ftola. bas Leben mehr von ber beitern Seite nimmt, gieht in buntem Wechsel an uns vorüber, nicht ohne bag ber ftrenge Sittenrichter an unferer Seite uns auf die großen und fleinen Fehler beffelben aufmertfam machte. Seine lehrreiche Unterhaltung weiß er burch viele aus eigener und fremder Erfahrung geschöpfte Beisviele, Anekboten, Bunbergeschichten zu murgen. Gigenthümlicher Weise find jedoch die gulett verfaften Somilien zu ben Beiligenfosten biefes Schmuckes baar. Berfaffer beutet felbft an, bag bie Geschichten, welche unterschiedelos an lebende und tobte, bobe und geringe Berfonen anknüpfen, bas Dißfallen einflufreicher Leute erreaten, burch beren Ginsprache ihm bas Erzählen verleidet worden fei. Die Erzählungen find zum großen Theil biefelben wie im Dialogus, burch beffen Abfaffung bas homilienwert auf etwa zwei Jahre (1221 und 1222) unterbrochen wurde. Befannt ift die fast scrupulose Wahrheitsliebe, welche Cafarius in feinen Ergablungen bethätigt, ebenfo aber auch feine große Leichtgläubigfeit. Man barf jeboch nicht alles Bunberbare, was Cafarius erzählt, auf Rech=

# *image* not available

Werkes beforgt werben! Wie sehr es eine solche verdient, wird eine leuchten, wenn wir nun auf den Inhalt der Homilien näher eingehen.

Um eine Uebersicht über ben reichen Stoff zu gewinnen, werbe ich zuerst das Mönchthum, dann den Weltclerus und das religiöstirchliche Leben, endlich die Laienwelt des zwölsten und dreizehnten Jahrhunderts ins Auge sassen. Nicht als ob ich mich streng an diese Ordnung zu binden gedächte, soudern ich werde mitunter, wo es rathsam scheint, aus der einen Lebenssphäre in die andere hinübergreisen, entsprechend dem Charatter der Zeit, in welcher Geistliches und Weltliches mit einander auf's engste verbunden war und sich wechzelzseitig durchdrang. Mit dem Mönchthum zu beginnen veranlaßt nicht bloß der Stoff, welcher sich vorzugsweise darauf bezieht, sondern es verpslichtet dazu auch gewissermaßen die Pietät gegen den liebenswürdigen Versassen auch gewissermsen die Pietät gegen den liebenswürdigen Versassen das sond zweiservollen war, daß sogar himmel und Hölle sich ihm als zwei große Abteien darstellen, in deren einer Christus, in der andern der Teusel der Albt ist.)

### I.

### Das Mönchthum.

Die öffentliche Meinung damaliger Zeit über das Mönchthum war nicht weniger als heute getheilt. Cäsarius klagt wiederholt über unfreundliche Gesinnung der Welkleute gegen die Mönche. Aus Furcht vor der todten Hand geriethen nicht selten, wenn irgendwo eine klösterliche Niederlassung gegründet werden sollte, ganze Gegenden in Aufruhr; denn, hieß es, "diese Wönche sind gekommen, um uns und unsere Kinder auszuplündern"?). Auch die Brüder, welche vom Kloster Hinder auszuplündern"?). Auch die Brüder, welche vom Kloster Hinderen, begegneten anfänglich diesem Wißtrauen unter allen Ständen der Bevölkerung. Ueberhaupt aber war die leichtsertige Welt mit herben Verdächtigungen der Klosterleute gar nicht sparsam. Hate Einer nach einem lockern Weltleben beschlossen, ernste Buße zu üben und den

<sup>1)</sup> Hom. II, 42.

<sup>2)</sup> Hom. II, 15. — Man muß zugestehen, daß die Besorgnisse der ländlichen Bewölkerung nicht ganz unbegründet waren, indem das Wachsthum des zeitlichen Bessitzes der religiösen Genossenschaften, wenn auch ein rechtliches und natürliches, meist sogar unfreiwilliges, doch ost ein übertriebenes war. Bgl. Montalembert, Die Mönche des Abendlandes, Bd. V, S. 226 ff.

Orbensftand ermählt, fo liebte man es, ihm feine alten Gunben vorzuruden, und meinte, wenn einmal Gott Bunder burch ihn thue, fo wolle man an feine Beiligfeit glauben. Unferm Gemahremanne magte fogar Jemand, als von einem recht braven Ordensbruder die Rebe mar, ins Ungeficht zu fagen: "Diefer Bruder hat all fein Lebtag als Sandelsmann die Leute betrogen, und icht will er ein Beiliger fein!" Die Folge folder Berbächtigungen war, bag bisweilen gange Orbensgenoffenschaften in üblen Ruf famen. "Go hat einmal", erzählt Cafarius, "ein Graf hiefiger Gegend, als feine Ritter ihn bringend ersuchten, unfern Orben mit feinen ungerechten Bollen und Steuern, womit er Rlofter- und Beltleute brudt und ichabigt, zu verschonen, geantwortet: » Bo habt ihr jemals unter ben grauen Monchen - fo murben bie Ciftercienfer wegen der Farbe ihres Sabits genannt - einen Beiligen gefeben? Um Sonntag, wenn ber Baftor uns bie Beiligen ber verschiedenen Orden aufgablt, hore ich nie folche nennen, Die graue Monche gewesen«"1). Bei folder Gefinnung ift es erflärlich, daß benjenigen, welche fich bem Ordensleben widmen wollten, die größten Schwierigfeiten von ihren Freunden und Berwandten in den Beg gelegt wurden. Es fei beffer, fagte man ihnen, und Gott wohlgefälliger, daß fie ju Saufe blieben, ihren durftigen Berwandten unter die Arme ariffen und reichliche Almofen gaben; benn es fei ungleich ficherer Almofen geben, als Almofen und in biefen Almofen bie Gunben Underer verzehren helfen?). Auf den versteckten Vorwurf in den letten Worten werben wir fogleich gurudfommen. Biele gingen wohl gar fo weit, ihre Bermandten, wenn fie bereits bas Orbenstleid angelegt hatten. unter allerlei Bormanden aus bem Rlofter zu loden, um fie wieber in Die Bande ber Belt zu verftriden, wie es einem Stiftsherrn von St. Maria ab gradus in Roln begegnete, ber als Novige in himmerobe eingetreten war, von seinen Brüdern aber wieder herausgelockt wurde und ein ungludliches Ende fand, wie es fein Abt ihm voll Trauer vorhergefagt hatte. Mußte alfo bas Monchthum allerdings mit vielen Antipathien tampfen, fo fand es doch auch bei manchen Gutgefinnten ein erfreuliches Berftandnig und mahre Forderung. Das zeigten die Liebesgaben, welche namentlich vermögende Leute aus ben höheren Ständen, aber auch Beringe je nach ihren Mitteln ben Rlöftern zuwendeten. Ritter wird nachgeruhmt, daß er außer dem üblichen Behnten, welchen er bem Archibiaton und bem Bjarrer entrichtete, alljährlich einen Rehnten von Allem, was er befaß, bem Rlofter Seifterbach fpendete. Unter ben üb=

<sup>1)</sup> Hom. II, 60.

<sup>2)</sup> Hom. II, 93

lichen Buwendungen an Ordenshäuser und an Rirchen werden auch Wachsspenden erwähnt. .. Es gibt wenige Conventualfirchen, welche nicht machenflichtige Leute haben!). Sind biefe verehelicht, fo fommen alljährlich alle, die zum Saufe gehören, Rinder und Gefinde, und opfern ben beiligen Schutpatronen einen Bachstins für die Rirchenlichter, auf baß auch fie felbft innerlich erleuchtet werben. Dazu find Ginige gezwungen, Andere kommen freiwillig und gern, was fehr verdienst= Die Spenden an die Rlöfter maren aber nicht immer reinen lich ift2)." Urfprungs, fondern rührten mitunter von ungerecht erworbenem Gute Daber die vorhin ermähnte Unfvielung, baf die Mouche in ben Almosen die Gunden Anderer verzehrten. Cafarius warnt eindringlich, folche Gaben anzunehmen, welche bem Rlofteraute nimmer zum Segen gereichen fonnten. Die Almofen ber Gläubigen wurden burch bas fromme Gebet ber Monche reichlich vergolten. "Denn wenn die Gläubigen uns Almofen geben, verpflichten fie uns gewiffermaßen durch Diefen Lohn. daß wir für fie beten. Thun wir es nicht, fo fündigen wir fchwer und übertreten bas Gebot8)."

Daß diese Gunst der Weltleute nicht an Unwürdige verschwendet wurde, muß jeder Unbesangene auerkennen, der die Mühe nicht scheut, sich durch den umsangreichen Band der Homilien hindurchzuarbeiten. Der Versassein in dem damals noch jungen Cistercienserorden, welche uns mit Bewunderung zu erfüllen geeignet ist. Bon den andern Orden wird besonders der damals eben entstandenen Dominicaner und Franciscaner isch fehr rühmend gedacht. Der Cistercienserorden, der Contemplation gewidmet, zeichnete sich auß durch die vollkommene Ersassund Durchsührung der Aufgabe, welche die Stifter St. Benedict und St. Robert ihm gestellt hytten. Während der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts blühte in ihm noch in voller Frische klösterliche Zucht und Deiligkeit, eifrige Pslege des Gottesdienstes, ernste, aber versständige Abtödtung, Liebe zur Armuth, große Wohlthätigkeit und reges wissenschaftliches Streben.

<sup>1)</sup> Es war bies eine ber milbeften Arten ber Gorigteit.

<sup>2)</sup> Hom. I, 45.

<sup>3)</sup> Hom. IV, 20.

<sup>4)</sup> A. Raufmann fragt a. a. O. S. 84, Anmert. 3: "Ber war ber Casarius von heisterbach, ber nach Niedermaper, Runftgeschichte ber Stadt Wirzburg S. 132, die Minoriten nach Würzburg brachte?" Diese Ungabe Niedermapers beruht wohl auf Irrihum; Frater Jordan gründete die erste Niederlassung ber Minderbridder in Würzburg. Casarius von Speier, der erste Meister ber beutschen Ordensproding, brachte die Franciscaner 1221 nach Regensburg.

"Nichts foll bem Gottesbienste vorgeben". Wie ernft bie Cifter= cienfer es mit biefer Borfchrift bes h. Benedict nahmen, zeigen die vielen Stellen bes Somilienwerfes, in welchen ber Berfaffer Die Wichtigfeit bes Chorgefanges hervorhebt, "ba, wie befannt, die Beltleute fich an ben Bfalmen, Gefängen und Symnen höchlich erbauen, burch welche Gott Tag und Nacht im Orden gelobt wird. Denn bas scheint menfchliche Kräfte zu überfteigen". Die Monche follen aber im Chore ben Bfalm nicht fo gleichsam aus bem Munde fallen laffen, sondern laut fingen, clamando, "bis die Rehlen beifer werben". Wenn dann aber ber Bfalmengefang bergerhebend jum Simmel emporfteigt, muffen fie fich vor Gitelfeit fehr huten. Diefe oft wiederkehrende Mahnung, welche auch ichon alte Synoden einscharfen, unterstütt Cafarius burch ben Simmeis auf verschiedene ichrechafte Begebenheiten. Go hat g. B. ein frommer Mann in einer Rirche, mabrend Die Clerifer recht fraftig fangen und ihrer Stimme nicht schonten, ben Damon bemertt, welcher, in ber Sohe befindlich, in ber Linken einen offenen Sad hielt, mit weit ausgeftrectter Rechten die Tone auffing und in ben Sact ftecte. Als ber Gefang zu Ende mar, und jene fich nicht wenig barauf zu gute thaten, recht wacker bas Lob Gottes gefungen zu haben, fagte ber Mann, welcher bie Erscheinung gesehen hatte: "Ihr habt recht gut, nämlich einen gangen Sad voll gefungen" 1). Gin Bifchof von Regensburg erblidte aus bem Wenfter feiner Wohnung einen mächtigen schwarzen und häglichen Riefen, ber einen Sad auf ben Schultern trug, beffen Enden bis zur Erde herabhingen. Auf feine Frage barüber erhielt ber Bifchof zur Untwort, daß alle Borter und Gilben, welche in bem Regensburger Bisthum die Bfallirenben nachläffig und ungenau aussprächen, in biefen Sack manberten. Da feufste ber fromme Bischof und verordnete, bag in dem gangen Sprengel bas gange Rahr über bie Taggeiten verdoppelt werden follten2). Un folche Sagen erinnert wohl auch die früher bisweilen angetroffene Sitte bei Geiftlichen, als Buchzeichen im Brevier einen fog. Tintinillus gu gebrauchen, ein Bilden nämlich, worauf ber Teufel in Bocksgeftalt einen mit verschluckten Silben und verfruppelten Wörtern belabenen Rarren bavonfährt - eine humoriftisch ernste Mahnung! Cafarius weiß aber ben Gifer feiner Ruhörer auch burch manche troffliche und erhebende Erzählungen von Wundern zu entflammen, die er felbft als Augenzeuge verburgt ober bem Berichte zuverläffiger Berfonen verbantt. Er erzählt von einem Laienbruder, ber manchmal fah, wie die heiligfte

<sup>1)</sup> Hom. I, 101; vgl. Dial. IV, 9.

<sup>2)</sup> Hom. I. 104.

Gottesmutter aus bem Chore ber Monche fam, ben Gottmenichen auf bem Urme in ben Chor ber Laienbrüder trat, und in Weise bes Abtes. wann er bie Brüber aufmuntert, umberging, vor benienigen, welche wach und andächtig waren, ftille ftand und ihnen bas gottliche Rind zeigte, an ben Lauen aber und ben Schlafenben porüberfchritt 1). Gines Tages beobachtete zu Beifterbach ein frommer Bruder in ber Rlofterfirche, als bas Te Deum gefungen murbe, und ber Abt ben gewohnten Rundgang im Chore ber Conversen hielt, wie eine Taube vom Altarfreuze herabflog, fich auf den Scheitel bes Abtes niederließ, bort ruhig verblieb, bis ber Rundgang vollendet war, und bann zu bem Kreuze gurudflog. Als der Symnus aber ju Ende mar, und ber Abt bie Berlefung bes Evangeliums begann, flog fie auf eine Saule in ber Nabe bes Lefevultes, und faß bort zuhörend und das Ohr ber heiligen Lefung fehr aufmertfam zu= wendend, worauf fie wieder auf bas Rreug gurudtehrte2). Die geheim= nifvolle Taube verfinnbilblicht bier nicht ben heiligen Geift, fonbern die heilige Jungfrau Maria, wie es auch bas aufmertsame Anhören ber heiligen Lefung beweift. Maria erscheint in ber Legende häufig in ber Geftalt einer Taubes).

Die Somilien, wie bereits bemerkt, find reich an Erzählungen von Bunbererscheinungen und Geiftervisionen. Da fie großentheils im Dialogus wiederfehren, berücksichtige ich nur folche, die den Homilien eigenthumlich find. Intereffant find Diefe Erzählungen und für Die Culturgeschichte und Sagenforschung überaus wichtig wegen ber in ihnen, bem frommen Erzähler freilich unbewuft fortlebenben Spuren bes untergegangenen. aber nach seinem Tobe noch umgehenben Beideuthums. Unferen befehrten Borfahren erschienen ihre Göben nicht etwa als bloge Bahngebilbe, fonbern - auf Grund ber h. Schrift (I. Cor. 10, 20) und ber Lehre ber Bater - als reale finftere Machte, als Teufel, und lebten als folche, allem chriftlichen Befen feind, in Sage und Darchen fort. Die beutsche Muthologie hatte aber auch manche mit ber Beiligenlegenbe verwandte Ruge. Man liebte, fie auf die Beiligen zu übertragen, fo bag bie Legende populärer Beiligen nicht felten reich an mythologischen Ueberreften ift. Zwifchen Teufeln und Beiligen aber fchuf fich bas Bolt, einen Theil feines Aberglaubens baran zu heften, eine Mittelftufe von Wefen, die weder gang gut noch gang boje, bald, wie Riefen und Kobolbe, mehr ben Damonen, bald, wie (Licht=)Elben und Amerge, mehr ben Simm=

THE THE PERSON

<sup>1)</sup> Hom. I, 102.

<sup>2)</sup> Hom. I, 121.

<sup>3)</sup> Bielleicht eine Nachbildung der Freija, deren Federgewand (Fallenhaut) die Gestalt der Taube annimmt. Wolf, Beitrage gur beutichen Mythologie II, 206 ff.

lischen verwandt find. Cafarius bezeichnet biefe Rlaffe einfach als Damonen, aber als folche, die nur burch Berführung anderer, boshafter Beifter sur Emporung gegen Gott gebracht murben und einen Theil ihrer beffern Ratur bewahrt haben, auch ben Denfchen fich gewogen und freundlich erweifen. Gine mogliche Erlöfung, wie fie bas Marchen noch festhält, fpricht jedoch Cafarius ihnen ab. Die fonft oft harmlofen Redereien ber Elben und Robolde nehmen ben Monchen gegenüber ben Charafter ber Berfuchung an, fie an ber Erfüllung ihrer Pflichten, befonders bes nächtlichen Bfalmengebetes, ju behindern. Gin Bralat bes Ciftercienferordens ergablt, bag ein junger Monch beim Chordienfte fünf Tone höher fang und baburch eine allgemeine Störung hervorrief. Mls Unftifter verrieth fich fofort ein Damon, welcher in ber Geftalt eines glühenden Gifens von bem Monche ausging und zu benjenigen, welche ihm geholfen hatten, hinüberflog 1). Diefer Damon mag mit bem angelfächfischen Grendel übereinftimmen, ber in Geftalt eines feurigen. glühenden Riegels erscheint [bas angelfächfische grindel = repagulum, obex]; baber noch bas Scheltwort "Böllenriegel"2). Gin anbermal ift eine gange Menge Damonen mit beftem Erfolge bemuht, fingenbe Monche aus bem Contert zu bringen. Als die Belbenthat vollbracht war, "fah man ben Teufel in Drachengeftalt, lang wie ber Langenschaft, bavonfliegen, und zwar an ber brennenden Chorlampe vorbei, bamit ber Brior feinen Abzug merte"3). Diefer Teufel wird ber nämliche in ber vorigen Erzählung genannte Robold fein, ber auch als Drache erscheint mit langem Schweif von ber Große eines Wies- ober Windelbaumes4), hier eines Lanzenschaftes. Weil er fonft feine Gin- und Ausfahrt in ben Saufern am Feuerheerbe vorbei burch ben Schornftein halt, fahrt er hier neben ber brennenden Chorlampe ber. "Die übrigen Damonen" fährt ber Erzähler fort, "batten buntle Rorper, größer als Rnaben, und Gefichter wie glühendes Gifen, bas eben aus ber Feuereffe genommen wurde". Die Farbe ber Damonen wird als bunfel angegeben (corpora umbrosa), nicht als fchwarz, die Dunfelelben bilben bie Mitte zwifchen Licht- und Schwarzelben. Durch ihre bunfle Körperfarbe und ihr Beficht wie rothglühendes Gifen. erinnern fie an die fchwarze und rothe Farbe ber Zwerge 5). Als St. Bernhard bie Rirche bes Rlofters Fuman

<sup>1)</sup> Hom. I, 102.

<sup>2)</sup> Grimm, Deutsche Mythologie, S. 222. Simrod, Handbuch ber beutschen Mythologie, 2. Aufl. S. 331.

<sup>3)</sup> Hom. I, 103 f.

<sup>4)</sup> Bolf, Beitrage II, S. 338.

<sup>5)</sup> Die fcmarge Farbe flieft aus ihrer Geltung als bofe Damonen, Die rothe

einweißte, ftorte eine Menge Fliegen die Feier berart, daß der Beilige fich genothigt fah, fie zu exorcifiren. Sofort ftarben alle, und feitbem ift nie mehr eine Fliege in bas Rlofter gefommen 1). Daf St. Bernhard es aber mit Damonen zu thun hatte, welche häufig Fliegengeftalt annehmen, beutet bas tragische Ende ber Thierchen an. Als ber Scilige einst aus verwandter Urfache im Rlofter Simmerobe über eine Schaar Rachtigallen ben Exorcismus fprach, flogen biefe über ben Rhein, und ließ ein Theil derfelben fich in einem Balbeben bei Sonnef nieder, welches fortan Nachtigallenwäldchen heißt 2). Der verschiedene Ausgang ber beiben Beschwörungen ift beachtenswerth: Die Rachtigall ift ber Bogel ber Holda, die Botin der Liebe 3). Säufiger treten die Damonen in Menschengestalt auf. Als vierschrötiger Bauer mit breiter Bruft, edigen Schultern, furgem Sals, bas Saar an ber Stirne verwegen aufgeftulpt, während die übrigen Haare "wie Achren" niederhangen, tritt ber wilbe, rauhe, zottige Baldgeift, ber Scrat - ber griechische Ban, Satyr, ber latinifche Silvanus - auf, ber zwar gewöhnlich als fleiner, heiterer, elbischer Beift gedacht wurde, in alterer Beit aber eine ernftere, größere Geftalt gehabt zu haben fcheint4). Das an ber Stirn aufgeftulpte Baar erinnert an die Borner des Ban ober an Scrats ftruppige, verfilgte Sagre. Die übrigen "wie Alehren" nieberhangenden Saare charafterifiren ben Damon - ben vierfchrötigen Baner - jugleich als Gott bes Relbbaues. Dem Gilvan wurden die Erftlinge ber Aehren geopfert; auch zu den Elben fteht bie Rornahre in naher Begiehung: fie ruben auf benfelben aus, verwandeln fich auch in folche, Der Damon, beffen ungefälliges Meußere eben beschrieben wurde, mischte fich in ben nächtlichen Chor pfallirender Monche, vermochte aber ben Blick bes Novigen, welchen er versuchen wollte, nicht anszuhalten und verschwand für eine turge Das ftimmt zu bem scheuen Benehmen 5) ber Amerge, bie mit ben Elben Bieles gemein haben, fo bag beiberlei Befen fich vielfach . mischen und vertreten 6). Dann verwandelte ber Damon sich in einen

aus ihrer Gewitternatur. Die nordische Mythe brachte die Farben mit ihrer Kosmogonie in Berbindung und dichtete nun, daß die rothen und schwarzen Zwerge aus Ymirs, des Urriesen, Blut und schwarzem Gebein entstanden seien. Siehe Mannhardt bei Wolf, Beiträge II, S. 327, Anmerk.

<sup>1)</sup> Hom. I, 72.

<sup>2)</sup> Simrod, Rheinfagen S. 156.

<sup>3)</sup> Wolf a. a. O. II, S. 434.

<sup>4)</sup> Grimm a. a. O. S. 450.

<sup>5)</sup> Grimm a. a. O. S. 427.

<sup>6)</sup> Grimm a. a. D. S. 413.

Rinderschweif 1), und so gelang es ihm, ruchwärts fich unvermerkt bem Novisen zu nähern und durch Berührung feiner Schultern ihn im Gefange zu ftoren. Als ber Nopize aber hinkniete, Die übliche Bonitens au leisten, wurde im Ru ber Damon beftig fortgeschleubert und verschwand. Cafarius schließt bie Erzählung 2) mit ber geheimnigvollen Bemerfung, daß er die Erscheinung recht mohl verftebe, boch die Deutung lieber verschweige; genug, daß ber Teufel hier burch bie ahrenartigen Saare und burch ben Schweif ben Novigen vom Lobe Gottes hatte abziehen wollen. Auch ber wilbe Sager [Buotan] nimmt nebit Gemahlin seinen Weg mitten burch die im Chore versammelten Monche 8). Ein Damon nämlich mit einem Frauengesicht begleitet ihn in schwarzem Der befannte Schlapphut bes wilben Jagers Mantel nebft Schleier. ift bei bem weiblichen Damon burch ben Schleier erfett, und ber fonft blaue Mantel hier schwarz. Uebrigens kennen norwegische und bänische Boltsfagen eine Berg- ober Balbfrau Sulla (= Solda) in blauem Rleid und weißem Schleier, vorne ichon, von hinten haglich'). Unterwegs gefellt fich zu ben Beiben bedeutungsvoll noch ein Dritter. ber Charafter bes Jagdzuges mangelt, ift burch Ort und Umftande bebingt; er fehlt auch in anderen Sagen vom wilben Jager. Es ift noch su bemerten, baf bie brei Damonen feinen Rucken haben, ahnlich ber Frau Welt oder ben nordischen Waldroen, welche von hinten wie ein hohler Baum ober ein Bacttrog anzusehen ober fonft gräuelhaft und ungestalt find 5). Ein anderes Mal erscheint ber wilbe Jäger in schrecklicher Geftalt mit einem langen Meffer, von einem großen fcmargen Sunde begleitet, um einen Religiofen zu entmannen; eine Bifion, moburch der lettere augenblicklich von schwerer Versuchung befreit wirde). Bon ben Damonen find einige riefengroß, andere wingig flein; biefe haben entsetlich funkelnde Augen, wie fie ben Robolben und Zwergen eignen. Sie erscheinen namentlich ben Sterbenben, fie zu versuchen: war doch der Teufel sogar, "wie man lieft" 7) auch beim Tobe des Erlöfers zugegen, und hat auf bem Rreuzesbalten gefeffen, um zu beobachten, ob

<sup>1)</sup> Cauda vituli; vitulus tann jedoch auch das Junge anderer Thiere bedeuten. Der griechische Satyr hat ein Ziegenschwänzchen oder einen Pferdeschweif.

<sup>2)</sup> Hom. I, 103.

<sup>3)</sup> Hom. I, 102 f.

<sup>4)</sup> Grimm a. a. D. S. 249.

<sup>5)</sup> Bgl. Raufmann a. a. D. G. 140.

<sup>6)</sup> Hom. I, 111 f.

<sup>7)</sup> Hom. IV, 234; vgl. Dial. XII, 5, wo eine glossa super Tobyam als Quelle genannt wird.

Befus fterben werbe. "Chriftus aber", fügt Cafarius finnig bei, "bat ihn mit bem Tobe gefangen genommen, gebunden und aufgehangen". Aufgefordert, ben Glauben bergufagen, bringt ber Teufel bas Credo in Deum nicht heraus; benn an Gott glauben heißt "burch die Liebe in Gott eingehen"; barum fann ber Teufel nicht an Gott glauben, weil er ihn nicht liebt. Dahingegen fagt ber Teufel gang leicht und ohne Wiberftreben: credo Deo, credo Deum 1). Auch bas Bater unfer, Ave Maria\*) und "Das Blut Jefn Chrifti 3)" tann ber Teufel nicht beten. Die Berührung bes Seiligen macht bie Damonen unter ben Ihrigen verächtlich. Als Magister Theobald, Cantor bei St. Stephan in Mainz, auf bem Berge bes h. Remigius ben Kreuzzug predigte, legte er einer Befeffenen einen Theil ber Stola um den Bals und nothigte baburch ben Damon, mit ihm bas Rreug zu predigen. Und berfelbe predigte mit fehr beweglichen Worten, fo daß achthundert Leute fich von Theobald mit bem Rreuze bezeichnen ließen. Unter anderm fagte ber Teufel Folgendes: "Weil ihr Menschen einen barmbergigen Berrn habt, beßhalb fündigt ihr ungescheut. Wenn wir Teufel uns bekehren fonnten, wie ihr, welch' große Bufe muften wir bann thun!"4) Schlieflich fagte er noch: "Bon jest an werde ich unter Meinesgleichen fo ver= achtet fein, wie unter cuch ein Cloakenfeger" 5). Die Sage kennt an verschiebenen Orten "Teufelssteine", "Teufelstangeln", wo der boje Feind bem versammelten Bolfe gepredigt haben foll. Man vermuthet, ce habe ba vorzeiten ein heidnischer Briefter, oder ein Götterbild gestanden, vielleicht auch feien es nur alte Wuotansberge 6). Gelegentlich fpielen bie Damonen fich auch gegenseitig einen Streich. Davon ergahlte man fich in ber Wormfer Diozefe folgende luftige Geschichte. Es lebten allba zwei Befeffene, die fich, fobald fie einander anfichtig murben, in ben Haaren lagen und mit den Fügen und Bahnen fürchterlich bearbeiteten.

<sup>1)</sup> Hom. II, 109 f. Die Bedeutung ber brei Termini wird Hom. IV, 80 f. in bem Lehrgedicht eines ungenannten Berfassers erklart.

<sup>2)</sup> Dial. III, 6.

<sup>3)</sup> Bolf a. a. D. II, S. 345. In Heffen (Welterau) fagt man: Wenn Ginem ber Teufel etwas anhaben will, so barf man nur ben Spruch, "bas Blut Jefu Chrifti" herfagen; sofort rennt er burch neun Wande.

<sup>4)</sup> Ergänze: und doch wurden wir sie gern übernehmen, während ihr nicht einmal eine geringe Buße verrichten wollt. Bon den Dämonen sind einige so versiocht, daß sie eine Erlösung nicht wollen, wenn sie auch zu erlangen wäre; andere dagegen wären bereit, selbst die härtesten Bedingungen zu ersullen. Bgl. Dial. V, 9. 10.

<sup>5)</sup> Hom. III, 46 f.

<sup>6)</sup> Grimm a. a. D. S. 975 f.

Eines Tages fagte ber eine von ihnen beimlich einem Geiftlichen, ber in ber Rabe ftanb: "Wenn bu mir folgft, fo will ich bir einen Rath geben, wie bu jenen Damon, meinen Reind, ohne Danbe und Schwieriafeit austreiben fannst". Als ber Beiftliche einwilligte, fuhr er fort: "Ich will bir eine Rauberformet fagen; wenn du fie bem Befeffenen in's Ohr flufterft, wird er fofort entweichen". Gefagt, gethan; ber Damon entfloh. Dann machte ber Beiftliche ben Berfuch auch an bem andern Befeffenen mit dem gleichen gludlichen Erfolge. Die Damonen fonnen weder Mufit noch Glockengeläute vertragen. Bas die Mufit betrifft, beruft Cafarius fich auf bas Reugnif ber Mathematiter, weil Die Mufit zu den mathematischen Wiffenschaften gablt, welche im höbern Lehreurse, dem Quadrivium gelehrt wurden. Ueber den heidnischen Glodenhaß ber Amerac ift mancherlei befannt 1). Der Unblick ber Damonen, zumal ihres Auges, ift ben menfchlichen Augen nachtheilig 2). Daber leiben auch helle Augen, wenn fie häufig Triefaugige anschen3), benn Tricfaugen find "Berenaugen" - ein bamonisches Rennzeichen. Ein Mönch, ber oft Teufelserscheinungen hatte und ben schädlichen Ginfluß fürchtete, betete, bag er von ihnen befreit merben möchte. "Und alsbald mar ber bofe Reind in Geftalt eines fauftgroßen hellleuchtenden Auges ba, und zwar fo nabe an feinen Augen, als wollte er fagen: Betrachte mich jest gut, benn fürderhin wirft bu mich nicht mehr feben"4). Bon mythisch bedeutsamen Thieren lernten wir bereits Taube, Sund's), Fliege, Nachtigall fennen. Wir wollen noch bie Schlange erwähnen. Gie erscheint in einer Menge von Sagen als Schutgeift, ift aber mitunter auch ben Menschen furchtbar. Gine Schlange rachte in entsetlicher Beife eine Mutter an ihrem undankbaren Sohne, einem Ritter von ber Mofel: seinen Sals umwindend, feste fie fich fo feft, baf feine Gewalt fie entfernen fonnte ; alle berartigen Berfuche batten nur ben Erfolg, daß die Schlange ben Sale bes Unglücklichen noch mehr zusammenschnürte, so daß er faum noch athmen fonnte. Rämliche geschah, wenn ihr bie nothwendige Rahrung vorenthalten wurde, welche fie Mund an Mund mit dem Manne zu verschlingen pflegte 6).

<sup>1)</sup> Bolf a. a. O. II, 326 ff.

<sup>2)</sup> Perchtha blaft den Menichen bie Augen aus. Grimm, D. M., G. 254.

<sup>3)</sup> Hom. IV, 49.

<sup>4)</sup> Hom. I, 104.

<sup>5)</sup> Sein Geheul wird graufig (terribilis Hom. II, 54) genannt, weil es Tod verfündigt: Wolf a. a. O. II, S. 415.

<sup>6)</sup> Hom. I, 141; bgl. Dial. VI, 22.

Rehren wir iedoch aus ber Mythenwelt zu ber ernften Wirklichfeit bes Rlofterlebens gurud, um es nunmehr von feiner nuchternften Seite zu betrachten. Bir meinen Die flofterliche Disciplin. Die große Bufftrenge bes Ciftercienserorbens hatte biefem bas papftliche Brivilegium erworben, bag ber Gintritt jebe andere Buge erfeten folle. Da= rum .. gibt es feinen noch fo großen Gunber, bem nicht bie Beobachtung ber Ordensregel zur Buge genügt und genügen muß". Auch mar es mohl ben Mitaliebern ber anbern Orben, fogar ben ftrengen Carthaufern. erlaubt, zu ben Ciftercienfern übergutreten; biefen bingegen mar nicht geftattet, zu einer andern Regel überzugeben 1). Die Strenge ber Ubtöbtung war aber nicht wenigen Novigen ein Stein bes Anftokes, ber fie entweder gar nicht gur Profegablegung gelangen ließ, ober ihnen boch große Schwierigkeiten bereitete. Gelbft im Rlofterleben ergraute Beteranen suchten fich mitunter baburch eine Erleichterung zu verschaffen, baß fie ben schweren Sabit (bie Cuculle) für eine Weile ablegten. Cafarius, ber übrigens feineswegs einer übertriebenen Afcefe bas Wort rebet, fondern fogar es für eine wichtige Obliegenheit bes Abtes erflart, jede übertriebene Abtodtung zu verhindern und Sorge zu tragen, bag in Allem die golbene Mittelftraße eingehalten werbe, warnt boch feine Ruhörer fehr nachbrudlich vor folder Schwäche: ber Monch muffe in der Cuculle leben und fterben: "fie ift fein Bochzeitsgewand . . . . und wenn er geftorben ift, wird er barin begraben". Diese flöfterliche Sitte erinnert ben Cafarius an eine abnliche Sitte ber jubifden Frauen. bie auch "in ihrem Sochzeitsfleibe, bas fie bagu aufbewahren, begraben werben"2). Man begreift, baß bem für bie Orbenszucht eifernden Afceten Die Rlaffe von unwürdigen Mönchen ein großes Aergerniß war, welche bisweilen unter allerlei nichtigen Bormanben vagabundirend fich in ber Welt herumtrieben und bas Mönchthum in Berruf brachten, Leute, bie nur um zeitlicher Bortheile willen in ben Orben getreten waren. "Solcher Art find viele von jenen Bartigen 8), die nur beghalb bas Orbenstleid nehmen, um unter biefer Sulle bie Leute beffer hintergeben gu fonnen; fie laufen in ber Welt umber und frohnen ber Gaumen= und Sinnenluft"4). "Unter

<sup>1)</sup> Hom. III, 23 f.

<sup>2)</sup> Hom. II, 2.

<sup>3)</sup> Es sind die fratres barbati — conversi gemeint, welche Wilhelm der Selige, Abt von hirsau, im eilsten Jahrhundert zur Besorgung der äußeren Geschäfte des Klosters eingestührt haben soll, und die sich nicht immer vor der Verweltlichung zu bewahren wußten. Sie heißen auch viatores — ita dicti, quod pro negotiis monasteriorum a praesectis missi credrius viac se committerent (Du Cange); vgl. Dial. X, 36: homo de ordine viatorum.

<sup>4)</sup> Hom. II, 60. Annalen bee bift. Bereins.

bem Gewande der Armuth fallen sie in Städten, Dörfern und Burgen den Reichen zur Last, nach deren Schägen begierig".). Zwar giebt es unter diesen Wanderern auch wirklich fromme Leute, aber sie leiden mit den schlechten unter der allgemeinen Berachtung; hat doch "im verstoffenen Jahre Herr Engelbert, der Erzbischof von Köln, auf seiner Synode besohlen, daß keinem derselben in seiner Diözese Obdach gewährt werden solle".).

Bo Cafarius von der ursprunglichen Strenge der Benedictinerregel in Bezug auf Speife und Trant fpricht, unterläßt er nicht, mit= unter einen Seitenblick auf Die Cluniacenfertlofter zu werfen, welche von der alten Ginfachheit weit abgewichen waren. "Bei gewiffen Rlofterleuten", fagt er, "welche fich gur Regel bes h. Benedict bekennen. ailt bas Lafter ber Schlemmerei fo faft als Wefet." Bum Belege biefer harten Unflage führt er Stellen aus St. Bernhards Apologia ad Guillelmum S. Theodorici Abbatem an 3): "Bei ter Mahlgeit", fchreibt ber Beilige, "werben in demfelben Dage, wie Ihr bem Gaumen burch toftbare Speife schmeichelt, die Ohren burch Getofe ergobt ib. i. burch Lachen und unnute Spake, mahrend bie Reael Schweigen porfchreibt ober bak nur von heiligen Dingen geredet werde] . . Inzwischen aber wird eine Schüffel nach ber andern aufgetragen und ftatt bes Rleisches, beffen man fich enthält, die doppelte Rahl prächtiger Fische') . . . Und Alles ift mit fo großer Sorgfalt und folder culingrifden Runft zubereitet, baß, wenn man vier ober fünf Gerichte verzehrt hat, die früheren ben fpateren nicht die Wege verschließen, und die Sattigung nicht die Egluft vermindert . . . Denn wer vermag zu fagen, in wie vielerlei Beife allein die Gier, um von Anderm zu schweigen, behandelt ober vielmehr mikhandelt 5), wie eifrig sie eingerührt, umgerührt, weich, hart gesotten, fleingehadt, bald gebraten, bald geröftet, bald gefüllt, bald zufammengemengt, balb einzeln aufgetischt werben? Wozu bas Alles, wenn nicht um etwaigem Etel vorzubeugen?" Glangende Mahlzeiten erforderten auch verschiedene foftbare Beine. Daber St. Bernhard fortfahrt: "Bas foll ich noch vom Waffertrinken fagen? Wird doch unter keinen Umftanden auch nur mit Baffer gemischter Bein zugelaffen! . Und nun foll es gar in einigen Rlöftern Sitte fein, bag an hohen

<sup>1)</sup> Hom. III, 95.

<sup>2)</sup> Dial. VI, 20.

<sup>3)</sup> Hom. III, 14.

<sup>4)</sup> Grandium piscium copia duplicatur liest Căsarius, die venetianische Ausgabe der Werke des h. Bernhard hat : grandia piscium corpora duplicantur.

<sup>5)</sup> Versantur et vexantur.

Reften mit Sonia und Gewürzen gemischter Wein [Meth] im Convente getrunten wird!" Man wird einräumen, daß biefe mit fo großem Unwillen entworfene Schilberung faum mehr enthalt, als mas in einem wohlhabenden Saufe zu ftandesmäßigem Tifche für nöthig erachtet wird. Rur ber Bergleich mit ber ftrengen Orbensregel läßt barin übertriebenen Lurus erkennen. Auch halt es St. Bernhard 1) felbft und nach ihm Cafarius2) für mahrscheinlich, daß die Cluniacenfer burch Dispens gu einer Milberung ber Regel ermächtigt waren, und "bie beiligen Bater diefe Lebensweise eingerichtet, und zwar nicht die Regel aufgehoben, aber ihre Strenge gemindert haben um der Schwachen willen, auf daß um fo Mehre gerettet würden". Die Brachtliebe ber Clunigcenfer außerte fich auch in ihren reichen Aufgugen ju Pferbe (equitaturae magnae et altae), wenn fie braufen erschienen, zumal auf Reifen, und in ben foftsvieligen Bauten, wodurch fie bei ben Beltleuten Mergerniß erregten und ein gehäffiges Urtheil herausfordertens). Dag bei folder obgleich milbe zu beurtheilenden Berweltlichung die Freude an göttlichen Dingen nur schwach sein konnte, ist selbstwerständlich und wird durch folgende eraobliche Anetdote bestätigt. Als einft Magifter Alexander, mit bem Runamen ber Schelm4), einen Convent schwarzer Monche besuchte, richteten einige gewohnheitsmäßig die Bitte an ihn, daß er im Rapitel ihnen bas Wort Gottes vortragen möchte. Er fagte zu. Da eilten ihm Andere nach mit ben Worten: "Guter Magifter, aber macht es furz". "Recht gern", antwortete er. Als fie nun im Rapitel versammelt waren, feste er fich und fprach: "Wer aus Gott ift, horet Gottes Wort; barum höret ihr es nicht, weil ihr nicht aus Gott feib". Und mit ben Worten: "Ift bas wohl furz genug, liebe Brüder?" erhob er fich und ging hinaus, die Donche weiterm Nachbenken über die furze aber inhaltreiche Predigt überlaffend 5). Uebrigens trug bas Institut ber Commendatar= und Laienabte, d. h. die Unfitte, Abteien an Belt= geiftliche, wohl aar an ausgediente Kriegsleute zu vergeben, viel zur Loderung ber Orbensbisciplin bei, baber in ben Somilien heftig gegen biefen Diffbrauch geeifert wird 6).

Weil der h. Robert, Stifter bes Ciftercienferordens, ben großen

<sup>1)</sup> a. a. O. cap. VIII.

<sup>2)</sup> Hom. III, 30. 3) Hom. IV, 30.

<sup>4)</sup> Nequam; Cajarius erlaubt fich hier ein Wortfpiel mit bem Zunamen (Redam) bes Magifters Alegander.

<sup>5)</sup> Hom. II, 72.

<sup>6)</sup> Hom. IV, 28.

im Laufe ber Jahrhunderte angesammelten Reichthum ber Benedictiner als bie Urfache ihres Berfalls erfannte, legte er bei feiner Reform einen besondern Rachdrud auf die Beobachtung des Gelübdes ber Armuth. Diefe Gefinnung bes b. Stiftere batte fich noch ungeschwächt im Orben erhalten. Man nahm es mit biefem Gelübbe fo genau, daß fogar barüber geftritten murbe, ob ber Monch bie Glieber feines Leibes als fein perfonliches Gigenthum anschen und fagen burfe: mein Ropf, meine Runge, meine Sand, ober ob man fagen muffe: unfer Ropf, unfere Runge u. f. w., gleichwie man fage: unfere Cuculle, unfere Tunica 1) Es scheint auch eine fprüchwörtliche Rebensart gewesen zu fein: Der Monch, welcher einen Bfennig bat, ift feinen Bfennig werth?). Ueber bie "Broprietarii" b. h. die, welche bas Gelübbe ber Armuth brachen, murbe alljährlich die Excommunication gesprochen, und fand man bei einem Berftorbenen irgend etwas, bas er fich angeeignet hatte, fo nahm ber Convent foldes nicht an fich, fondern marf es in's Keuer ober bearub es mit bem Tobten: biefer felbit aber murbe in ungeweihter Erbe ohne ben firchlichen Segen bestattet. Abt Nicolaus von Bersenhusen brachte bie Borichrift in ihrer aangen Strenge an bem eigenen leiblichen Bruber. welcher Monch seines Rlofters mar, zum Bollzuge, als man nach beffen Tobe eine fleine Geldmunge bei ihm fand. Er ließ ben Berftorbenen außerhalb des Rirchhofes begraben und die Geldmunge auf ihn werfen. mabrend alle Bruder rufen mußten: "Dein Gelb fei mit bir gum Berberben!" Als nun bas Berfahren bes Abtes getadelt murbe, und man ihn ber Graufamteit gieh, antwortete er: "Wenn ber Berftorbene felig ift ober felig wirb, fo tann ihm biefe Jujurie nicht schaben, fonbern nur nüben; ift er aber verbammt, fo tann ihm bas firchliche Begrabnig nicht nugen fondern nur schaben; ich habe es gethan, um Unbere abaufchreden". Gegen die Tugend ber Armuth verfündigte fich ber Monch auch, wenn er bas Rloftergut nicht mit aller Gewiffenhaftig= feit verwaltete. Gin febr frommer Bruber in Beifterbach erschien nach bem Tobe einem feiner frühern Mitbrüder und gab, über feinen gegen= martigen Ruftand befragt, jur Antwort, er habe Strafen ju erbulben aus zwei Urfachen, nämlich weil er manchmal aus Sparfamkeit Speiferefte, die man ben Armen geben fonnte, in ben Schweinetrog geworfen, und weil er eine Scheere ohne Erlaubnik zu feinem Gebrauch aufbemahrt habe.

Die Communitaten aber follen wenigstens ben Beift ber Ar-

<sup>1)</sup> Hom. II, 3 f.

<sup>2)</sup> Hom. II, 41: Monachus habens obolum non valet obolum.

muth bewahren, ba fie bes Besites nicht aanglich entbehren fonnen. Gelbft wenn Rlofter Reichthum in rechter Beife befigen, ift es noch feine Gunbe, benn "wo großer Reichthum ift, ba find auch Biele, bie bavon effen"; boch ift es nicht ohne Gefahr. Man pflegt zu fagen: Die Bluthe der Ordenszucht hat Reichthum gebracht, der Reichthum aber die Orbenszucht vernichtet 1). "Denfet an die alten Rlofter bes Benedictinerordens. Weil bas Orbensleben in ihnen fo fehr blufte, murben ihnen von den Ronigen unübersebbar viele Landguter verlieben, auch Berrichaften mit Burgen, Städten und Dienftmannen 2). wurde aber im Laufe ber Beit die Ordenszucht bei ihnen fo grundlich gerftort, daß die, welche gur Reit ihrer Armuth viele andere Religiofen an Gifer übertrafen, jest an manchen Orten es ben Beltleuten in weltlichem Leben zuvorthun. Blidt bin auf die Reichsabteien Fulba, Werben, Brum und fo viele andere, feht, wie bort heute ber Orben .. in Bluthe fteht". Wo früher Schaaren von Monchen waren, find jest nur febr wenige, und diefe leiden am Nothwendigen Mangel. Es ift noch nicht lange ber, daß einer unferer Laienbrüder in ber Rirche bes f. Bonifacius su Fulba umberging: ba zeigte ihm einer ber bortigen Monche bie Ueberbleibsel ihrer Schate und Die verschiedenen Chore und fagte: ".. Sieh, Bruder, feiner Beit war hier eine jo große Angahl von Monchen, daß fie im Chore einander abwechseln mußten, und ju teiner Stunde ber Nacht und bes Tages bas Lob Gottes verstummte 3); und jest find unfer taum achtzehn, und wir haben fein Brod zu effen"". Recht fo: als die Monche bemuthig waren und ihrem Stande gemäß in ihrer Rleidung wie in ihrem Thun fich als Bufer zeigten, batten fie fette Bfrunden; feitdem fie aber "toniglich" geworden find, muffen fie geziemender Weise auch höfisch-feine [schmale] Pfrunden haben 1)." Die schottischen Monche zu Roln waren ihrer Berweltlichung halber eine Rielfcheibe bes Rolner Bolfswiges geworben. Man fagte: Als bie Monche

<sup>1)</sup> How. III, 96: Religio peperit divitias, divitiae religionem destruxerunt. — Ein Prümer Mönch hat zu Ansange eines Codex aureus, den er malte, in wenigen Worten den Berlauf der Geschichte des Prümer Klosters gezeichnet, indem er schrieb: Religio nodis peperit divitias, sed filia devoravit matrem.

<sup>2)</sup> Hom. II, 68 wird ergahlt, manche Cifter cienfer fibfter feien fo reich, bag ein einziges berfelben tagtäglich 5000 Menichen ernahre — Monche, Laienbrüber, Bauern, Tagelöhner, Gafte und Arme gusammen gerechnet.

<sup>3)</sup> Daffelbe wird auch von Brum ergablt.

<sup>4)</sup> Hom. III, 97: Ex quo enim coeperunt esse regales, dignum est ut praebendas habeant curiales. Das hübsche Wortspiel, welches sich hier durch die Ableitung des Wortes curiales von cura ergibt, ist in der Uebersegung schwer nachzuahmen.

von St. Martin große Tonsuren trugen, befamen fie auch große und schwere Bortionen: jest, da fie kleine Tonfuren haben, sind durch gerechte Fügung Gottes auch ihre Fischportionen fleiner geworden. "Aus allem Diefem geht hervor, daß Rucht Ueberfluß erzeugt, der Ueberfluß aber, wenn man nicht febr auf ber Sut ift, die Rucht lockert, und die Loderung ber Bucht ben Ueberfluß vernichtet." Deshalb follen bie Alöfter nicht nach Reichthum trachten 1) und insbesondere von einem Neueintretenden nichts annehmen, was er nicht rechtmäßig erworben hat: benn durch Almofen, welchen ein Makel anhaftet, gebeihen nicht bie Klöfter, fondern werden im Gegentheil geschädigt, weil ein wenig Sauerteig die ganze Daffe anftectt2). Dagegen pflegt reichliches Al= mofengeben auch zeitlichen Segen auf die Rlöfter herabzuziehen. Dies tann Cafarius aus eigener Erfahrung, die er in Beifterbach machte, berfichern; benn "je mehr", schreibt er, "wir ben Urmen und Fremben aus gutem und freudigem Bergen geben, befto reichern Ueberfluß haben wir". Er bentt babei wohl besonders an die große Sungerenoth vom Jahre 1197, ale Beifterbach bie nothleidende Bevolkerung ber Umgegend durch die aufopfernofte Wohlthätigfeit unterftütte und mitunter an einem einzigen Tage 1500 Urme fpeifte 3). Mehrere folcher Beifpiele führt Cafarius im Dialogus an, zugleich in der Absicht, um dem Borwurfe des Beiges zu begegnen, mit welchem die Weltleute es den Monchen gegenüber fehr leicht nahmen. Besonders verübelte man ihnen fehr. baß fie mit ben Erzeugniffen bes Rlofters bie Martte besuchten, um fie leichter abzuseben und für die Bedürfnisse der Genoffenschaft Eintäufe zu machen. "Daran nehmen die Laien oft Aergerniß und nennen die Monche Rramerfeelen, mahrend es boch nur aus Bedürfnig und nicht aus Beis geschieht4)."

Daß Wohlthun namentlich Sache der Ordensleute sei, betont der Berfasser Bomilien mit großer Borliebe. Er ist von dem Bewußtssein dieser Pflicht so tief durchdrungen, daß er die Wohlthätigkeit sür unentbehrlich zum Gedeihen eines Klosters hält. Date und Daditur nennt er zwei Brüder, ohne welche klösterliche Genossenschaften nicht bestehen und gedeihen können. Zum Belege dient eine lehrreiche Erzählung, welche auch im Dialogus (IV, 68) wiederkehrt. Das Kapitel vom Wohlthun ist offenbar eine Herzensangelegenheit des Casarius;

<sup>1)</sup> Hom. IV, 56.

<sup>2)</sup> Hom. IV, 245.

<sup>3)</sup> Dial. IV, 65.

<sup>4)</sup> Hom. III, 64.

unermüblich ift er in der Anpreisung dieser Tugend und weiß durch die lieblichsten Bergleiche und sinnreichsten Aussprüche Leser und Zushörer dafür zu erwärmen. Seine Bemerkungen über diesen Gegenstand bilden eine nicht uninteressante Erläuterung des Thema's: Katholische Kirche und Armenyslege, ein Thema, welches, soviel auch schon darüber

gefchrieben ift, noch immer nicht erschöpft wurde.

Bon der Gaftfreundschaft und dem Almosengeben heißt es in der Regel bes h. Benedict: "Alle Armen follen wie Chriftus aufgenommen werden", und ber h. Gregor fagt: "Bor allen Armen muß man Ehr= furcht haben und um fo mehr muß man fich bor allen bemuthigen, je weniger man weiß, wer von ihnen Chrifti ift"1). Cafarius, bem würdigen Schüler ber bh. Benedict und Gregor, ift "bie Band bes Urmen Gottes Opferfaften"2); "immermährend wohlthun", fagt er, "heißt immermährend beten"3). "Almofen ift die Burge bes Faftens, bie Bierbe bes Gebets, ber Schmuck ber Nachtwachen, bas Rennzeichen eines guten Bergens, ein besonderes Beilmittel ber Gfinde 1)." "Ber einen Blat im himmlischen Balafte haben will, muß fich burch Gaben und Diensterweisungen bie tugenbhaften Urmen ju Freunden machen; benn ihr Gebet erhört ber Fürst"5). Bei Cafarius wiederholt fich bie Beobachtung, welche man an vielen hervorragenden Männern ber Rirche macht: je weniger fie felbit von irbifchen Gutern und Genuffen anfprechen, befto energifcher treten fie fur "bie Urmen Jefu Chrifti" ein. Cafarius forbert, daß man Almofen fpende nicht nur vom Ueberfluß, fondern felbst vom Nothwendigen, und zwar nicht wenig, sondern "wenig= ftens ben gehnten Theil feiner Sabe" follte ber Reiche geben 6). Dabei fei aber zwischen Burbigen und Unwurdigen wohl zu unterscheiben, und wenn man auch im allgemeinen Guten und Bofen wohlthun folle, fo boch vorzugsweise ben Guten. "Wenn bich Giner anspricht, weil er ein Schauspieler ift ober ein Jager, fo follft bu ihm nichts geben; wenn er es aber thut im Namen Chrifti, fo weigere nicht 7)." Immer aber

<sup>1)</sup> Hom. I, 116.

<sup>2)</sup> Hom. I, 107.

<sup>3)</sup> Hom. III, 55. 76.

<sup>4)</sup> Hom. III, 67.

<sup>5)</sup> Hom. III, 67. — Wegen ihrer wirfjamen Fürbitte werben die Armen auch "bes himmels Rammerberren" genannt, weil von ihnen geschrieben fieht: "Sie werben euch in die ewigen Wohnungen aufnehmen". Dial. VI, 5.

<sup>6)</sup> Hom. III, 77 f.

<sup>7)</sup> Hom. III, 40. — Die icon bamals auf ben Jagern (weil fie im Rufe ber Zauberei ftanben?) laftenbe Berachtung führte babin, bag fie spater bei Entartung ber

muß man in reiner Absicht, nicht um des Ruhmes willen wohlthun, benn bies ware "fchwere Gunbe". Auch barf man nur von rechtmäßigem Besithum Almosen geben; durch Diebstahl, Bucher u. f. w. Erworbenes muß bem rechtmäßigen Gigenthumer guruderstattet werben. Gin reicher Bucherer in Baris tam, von Reue getrieben, ju bem Bischof jener Stadt und erbat fich beffen Rath. Der Bifchof, allgu fehr für ben Bau eines Rlofters ber feligften Gottesgebarerin eingenommen, rieth ihm, fein Gelb für bas begonnene Bauwert herzugeben. Da ber Rath bem Manne verdächtig vortam, fuchte er ben Magifter Betrus Cantor auf und theilte ihm bes Bischofs Worte mit: ber aber antwortete: "Das ift fein guter Rath; fondern gehe hin und lag burch einen Berold in der gangen Stadt verfündigen, daß bu bereit bift. Alle ichablos gu halten, von benen bu über Gebühr genommen haft". Go gefchah. Und wieder fam ber Bucherer zu dem Magifter und fagte: "Berr, foviel mir bewuft, habe ich Allen erstattet, mas-ich von ihnen genommen hatte, aber es ift noch fehr viel übrig". "Jest" erwiederte Jener, "tannft bu mit gutem Gemiffen Almofen geben." Dan barf auch ben Benebictinerabt in der Diozefe Lüttich nicht nachahmen, "ber oft bie Aeappter beraubt, um die Sebraer zu bereichern. Aus großer Barmbergigfeit nämlich leibt ber brave Mann manchmal von reichen Leuten Gelb und vertheilt es unter die Armen; wenn bann die Gläubiger bas Ihrige gurudforbern, fo bezahlt er fie nicht". Ein folches Berfahren will übrigens nach bem Grundfate beurtheilt werden, daß "ben Beiligen viel geftattet ift, mas benen, Die nicht beilig find, nicht geftattet ift"1). Ift es aber fündhaft, von unrechtem Gute Almofen zu geben, fo ift es boch erlaubt, von bem, mas nicht gerade unrechtmäßig (injuste), aber minder rechtmäßig (minus juste) erworben ift und ins Gigenthum ber Besiter (in dominium possidentium) überging, wohlzuthun. Dahin gehört ber Erwerb öffentlicher Dirnen, ber Sautler, Raufleute und mas Ritter auf Turnieren gewinnen. Ueber bie Gautler fagt Berthold von Regensburg in feiner Bredigt "Bon gehn Choren ber Engel und ber Chriftenheit"2): "Das find bie Boffenreißer, Beiger und Tamburinfchläger und wie fie alle heißen, die But für Ehre nehmen; fie follten ben gehnten Chor ausmachen, nun find fie uns abtrunnig worden burch ihre Betrüglichkeit. Denn ein Golder redet einem bas Befte, bas er fann, bie Beile er es hort; wie er ihm aber ben Ruden fehrt, fo rebet er ihm bas Bofte, bas er nur tann

Bunfte nebst anderen Beschäftigungs. und handwertsgruppen für "unehrlich" ertlart wurden.

<sup>1)</sup> Dial. VI. 5.

<sup>2)</sup> Musgabe von Gobel, S. 172. Bgl. Pfeiffer, S. 155.

ober mag, und ichilt Manchen, ber Gott ein gerechter Mann ift und auch ber Welt, und lobt Ginen, ber Gott und ber Welt schablich lebt. Denn all ihr Leben haben fie nur auf Gunden und auf Schande gerichtet". Ueber bas Unsittliche ber Turniere und bas firchliche Berbot berfelben val. Dial. VII, 38 und XII, 16. Die bort aufgestellte Theorie erlautert unfer Somilet burch folgende Erzählung 1): Bu Rivelles, einer Stadt in ber Diogefe Luttich, erschien einer frommen Frau, als fie im Gebete mar, ein Mann in ber Geftalt eines Birten2) mit Birten= stab und Tasche. Auf die Frage, wer er fei, erfolgte die Untwort, er fei Sirte. Da aber ber Frau allmälig bie Sagre zu Berge ftiegen. erkannte fie ihn 8) und verfette: "Weh, meh, Räuber! Bas fagft bu? Du bift ein Sirt?" "Ja ich bin es", entgegnete ber Dann, "und wer ware ein auter Birt, wenn ich es nicht bin? . . . Wenn bu willft. fannst bu bich morgen überzeugen, wie behutsam und in welcher Ordnung ich meine Beerbe ju jenem Stadtthore binausführe, und wie gern fie mir folgt." Mls nun bie Frau ausging, fah fie bie gange Stadt voll Ritter, welche am andern Morgen burch bas bezeichnete Thor truppweise in ichoner Ordnung auszogen und jum Turnierplate eilten. Cafarius ichließt bie Ergahlung mit ben Borten: "Solcher Menfchen Mitter bedienen fich jett die Rirchenfürsten als Rathgeber". Bon biefem Difftande werden wir noch mehr hören. Auffallend ift, baß auch der Stand der Raufleute gemiffermagen zu den "unehrlichen Bewerben" gezählt wirb. Es geschicht bas wohl hauptfächlich wegen ber mancherlei unerlaubten Mittel und Runftgriffe, beren fich die Raufleute, wie wiederholt gerügt wird, bedienten. Doch burfte auch die Unnahme einer grundfählichen Geringschähung bes taufmannischen Erwerbest nicht gang auszuschließen fein. Hom. III, 40 heißt es nämlich: Almoscn barf man geben de justo et de juste acquisitis. De justo, ut patrimonio Jesu Christi (Rirchengut) vel de justo patrimonio haereditatis a parentibus dimisso; de juste acquisitis, ut de proprio labore manuum. Wir glauben in biefer Stelle, zumal wenn wir an Die gang allgemein gehaltene Berurtheilung bes faufmannischen

<sup>1)</sup> Hom. II, 99.

<sup>2)</sup> Diefer "hirt" erinnert an den mahrischen Seehirten, einen Schabenfroben Beift, ber in Gestalt eines hirten, bie Peitsche in der hand, Reisende in einen Moorbruch verlodt. Grimm a. a. D. S. 449.

<sup>3)</sup> Es ist französischer Aberglaube, daß, wenn Einem ein Schauber durch's Haar geht, ein böser Beist in der Nähe sei oder vorüberziehe; Wolf a. a. O. I, S. 251. Anlaß zu diesem Aberglauben mag die misverstandene Stelle Job. IV, 15: "Et cum spiritus me praesente transiret, inhorruerunt pili carnis meae" gegeben haben.

Erwerbes benken, die altchriftlich-germanische Anschauung 1) von bem höhern sittlichen Werthe ber mühevollen Sandarbeit burchklingen gu hören, welche ben Sandel als Gewerbe nicht für ebenbürtig anerfannte. Daß bie Monche von Beifterbach mit ben Erzeugniffen ihres Rlofters Die Märfte besuchten, spricht nicht bagegen: benn es geschah bies nicht ju Bandelszweden, fonbern, wie bereits bemerft, um ihren Ueberfluß an Producten zu verwerthen.

Schlieflich mag auch bie Abneigung bes Cafarius gegen Gelb und Gut vielleicht mit bem Glauben an geheimnisvolle im Golbe wirkende bamonische Ginfluffe gufammenhangen. Daß ber Teufel "im Reichthum fei und ihm vorftehe", weift er burch die Erzählung einer Begebenheit aus bem Leben des bamaligen Königs von Böhmen nach2). Diefer tonnte gegen feine Gewohnheit mehrere Rachte nacheinander nicht schlafen. Er hatte ichon ohne Erfolg fein Belt mit Weihmaffer befprengen laffen und fein Bett vergeblich auf bas forgfältigfte burchfucht, um ben etwa in ben Riffen verborgenen Spuf zu entbeden. Als er jedoch bei biefer Gelegenheit am Ropfende bes Bettes einen Behalter erblidte und auf feine Frage nach beffen Inhalt erfuhr, bag barin bie tonigliche Raffe aufbewahrt murbe, rief er: "Wahrhaftig! ber Teufel in bem Raften hat mich nicht fchlafen laffen!" Sofort ließ er bas Gold und Silber in bem Raften verausgaben und tonnte von ba ab wieder schlafen. Der Borfall und namentlich die Thefe, welche er beweisen foll, "daß der Teufel im Reichthum fei und ihm vorstehe", erinnert fehr lebhaft an bie Schabe hütenben, auf bem Golbe liegenben Drachen ber Sage. Das Gold hieß bichterifch auch Wurmbett3).

Reben ihrer Leutseligfeit gegen Geringere und jener barmbergigen Liebe, ber feine menschliche Roth fremd blieb, war eine, man fann faft jagen, charafteriftische Gigenschaft ber Monche ihr Freimuth gegen Bochgeftellte, ihre unbeugsame Festigfeit und völlige Unerschrodenheit, wo es galt, ben Musschreitungen ber Großen entgegenzutreten und ihre für bas Gemeinwohl oft verberblichen Gehler zu rugen. Sie zeichneten-fich baburch rühmlich vor bem Sacularclerus aus, ber, burch mannigfache Intereffen an die Welt gefeffelt und in ihr Treiben verwickelt, Die innere Freiheit vielfach einbufte. Cafarius halt in feinen Predigten mit seinem ernsten und gewichtigen Tabel weber gegen geiftliche noch gegen weltliche Großen gurud. Ueber bie Archibiatonen, Die fich, gumal

<sup>1)</sup> Der Berf. bes Berfes de regim. princip. II, 3 erblidt im Sanbel nur ein nothwendiges Uebel und wünfct ibn möglichft eingefdrantt gu feben.

<sup>2)</sup> Hom. III, 97 f.

<sup>3)</sup> Grimm a. a. D. S. 653.

feitdem ihre Macht im eilften und zwölften Jahrhundert ben Sohebuntt erreicht hatte, arge Migbrauche zu Schulden fommen ließen, flagt er in bitterm Unwillen 1): "Jest üben Diafone und Subbiafone auf Grund ihrer Dignität, nicht bermöge empfangener Gewalt, fogar über Briefter bie Binbe- und die Lofegewalt aus. Als ber Rolner Scholafticus Rabulfus, ein fehr gelehrter Mann, hierüber einmal befragt wurde, gab er zur Antwort: "Der Archibiaton, wenn er nicht Briefter ift, fann einen Gfel binben und lofen, aber teine Seele". Auch bie Bifchofe. und felbst so hervorragende wie der h. Engelbert, verschont der strenge Nachdem er bie eben erfolgte graufame Ermorbung bes Rirchenfürsten erzählt bat, fahrt er fort: "Bielleicht wollte Gott, wie Manche glauben, Die Schuld feines Sinabsteigens von Berufalem nach Bericho fühnen. Berufalem, wo der Tempel und Gottesbienft mar, bebeutet die geiftlichen Geschäfte, Jericho die zeitlichen und weltlichen. 2113 er Bifchof und Bergog war, hat er auf jene zu wenig geachtet und fich allzu fehr in diese eingelassen, so daß einer unserer Monche zu ihm »Berr, Ihr feib ein guter Bergog, aber fein guter Bifchofa. Doch weil er um ber Ehre und Bertheibigung ber Rirche willen erschlagen murbe, hat er . . . Barmbergiafeit gefunden"2). Mochte immerbin biefer Tabel bes ernften Orbensmannes icheinbar etwas für fich haben, fo forberte boch die Doppelftellung bes Rirchenfürften milbe Beurtheis lung, wenn er nicht allen Bflichten immer im gleichen Dage zu ent= fprechen vermochte. Die schmerzliche Tobtenflage Balther's von ber Bogelweide zeigt, wie fehr die Ermordung bes thatfraftigen Erzbischofs alle Freunde bes Rechts und ber Ordnung erschütterte. Soggr auch bas Oberhaupt ber Rirche ftand nicht zu hoch, um bem scharfen Urtheile bes freimuthigen Predigers zu entgeben. Bapft Innocenz III. wollte bem Orben von Citeaux feinen Brivilegien gumiber eine Steuer für ben vierten Rreuzzug (1203) auflegen. Dofchon die Magregel abgewendet murbe, und ber Bapft von ba an ber Genoffenschaft fein besonderes Wohlwollen schenkte, scheint boch in bem Gemuthe bes auf bie Bribilegien feines Orbens eiferfüchtigen Cifterciensermonches eine gewisse Gereigtheit gurudgeblieben gu fein, welche burch bes Bapftes Gingreifen in die deutschen Thronftreitigkeiten genährt wurde und bei verschiedenen Gelegenheiten zu Tage tritt. Wenn er von Bredigern fpricht, die burch ihren Lebenswandel fich öffentliche Borwürfe zuziehen, wählt er als Beispiel - in gewiß ungerechtfertigter Beife - Bapft Innoceng III.

<sup>1)</sup> Hom. II, 12.

<sup>2)</sup> Hom. III, 90 f.

Diesen, erzählt er ohne seine Migbilligung auszudrücken, habe einst ein Römer in der Predigt unterbrochen und ihm vor allem Bolke zusgerusen: "Dein Mund ist zwar Gottes Mund, aber deine Werke sind Teuselswerke".). Auch sein Berhalten gegen Otto IV. macht ihm Cäsarius zum Borwurf. Jedoch erhellt aus der ganzen Darstellung, daß er zu sehr Parteimann ist, um die Stellung des Papstes zu den beutschen Angelegenheiten unbesangen beurtschen zu können.

Cafarius ruhmt insbesondere die Unerschrockenheit der Brediger= monche, "bie, im Geifte über bie Welt erhaben und nichts in biefer Welt besitend, alle Furcht vor der Welt abgelegt haben und mit Donner= ftimme bie Lafter ftrafen"2). Sier moge auch bie "bentwurdige" Antwort erwähnt werden, welche ber Bramonftratenferpropft Ulrich von Steinfelb bem Rolner Erzbifchof Rainalb von Daffel gab, als biefer an ihn bas Anfinnen ftellte, ihm einen feiner Laienbrüber, einen geschäftsfundigen Mann, zur Berftellung ber gerrütteten Defonomieverwaltung zu überlaffen. "Ich habe", fo beschied ber ernfte Monch bie Boten bes Rirchenfürften, "auf ben verschiebenen Rlofterhöfen manche Schafheerben. Davon moge mein Berr nehmen, fo viel er will. aber bon ben vernünftigen Schafen, bie meinem Bewiffen anvertraut find, über welche ich bem bochften Birten, Chriftus, am Gerichtstage Rechenichaft ablegen muß, leihe ich teines ")." Wohl geschah es in jener gu Bewaltthatiateiten fehr geneigten Beit auch "oft, bag, wenn Prediger und Pfarrer mächtige und ruchlose Leute wegen ihrer Berbrechen scharf rugen ober ercommuniciren, weil bie Bahrheit Sak gebiert, fie bes Bohlwollens und ber Freundschaft jener beraubt und mit Gewalt von ihren Kirchen und Bfrunden verjagt werden"4). Aber im allgemeinen bachte man nicht baran, die Freiheit ber Rebe zu verfümmern; benn bas ftarte und ferngefunde Geschlecht ertrug folche Mahner um fo leichter, als oft ein heiliger Lebensmandel bem fuhnen Borte bes Bredigers Bewicht und Nachbrud verlich. Rahlreichen Männern von vollendeter Beiligkeit begegnen wir namentlich unter ben Ciftereiensermonchen, ben Jüngern bes h. Dominicus und benen bes h. Franciecus. "Ich habe bei mehrern unferer Monche, wenn fie frant murben, eine folche Gehnsucht nach bem Tobe um bes ewigen Lebens willen bemerkt, bag cs

<sup>1)</sup> Hom. I, 137; vgl. Dial. II, 30. Johannes Capotius, so hieß biefer Romer, gehörte einem vornehmen Geschlechte an, welches mit der Erhebung des ihatfraftigen Bapfies seine angemaßte Machtflestung einbugte.

<sup>2)</sup> Hom. III, 175.

<sup>3)</sup> Hom. III, 34.

<sup>4)</sup> Hom. IV, 61.

ihnen wehe that, wenn man ihnen Besserung wünschte<sup>1</sup>)." Einige durch seltene Tugend hervorragende Ordensbrüder werden namhast gemacht, und Wunderbares aus ihrem Leben mitgetheilt, z. B. von dem Mönche David in Himmerode, von Christian, Wilhelm und Gottschalt in Heisterbach. Von Lepterm wird erzählt, er habe einst, als er am Weihnachtsseste die h. Wesser wird erzählt, er habe einst, als er am Weihnachtsseste die h. Hosste in der Westalt eines wunderschönen Kindes erblickt. Als solches später ruchdar wurde, und man ihn fragte: "Guter Gert Gottschalt, ist es wahr, daß Ihr den Heiland in der Wesseschen habt?" besahte er es, und auf die weitere Frage: "Was habt Ihr denn mit ihm gethan?" erwiederte er in aller Einsalt: "Ich habe ihn Wund an Mund getüßt."<sup>2</sup>)

Man wurde fehr irren, wollte man aus berartigen Erzählungen. wie fie gahlreich bei Cafarius vortommen, ben Schluß gieben, bas geiftige Leben in ben Alöftern fei in frommer Ginfalt ober gar in Röhlerglauben aufgegangen; vielmehr mangelte es auch an ernftem wiffenichaftlichen Streben feineswegs. Wir lefen, daß ein Abt ben Gifer ber jungern Monche gugeln mußte, weil fie über ihren Buchern Die Ausbildung im Gefang vernachläffigten3). Cafarius ift von größter Bochschatung ber Biffenschaft erfüllt; fic ift ihm eine "beilige Sache"; als meltenbe Ruh fie betrachten wollen, erflart er für Simonic 1). Er war felbft vielfeitig ge= bilbet, und fann man von ihm auf bie wiffenschaftliche Bilbung bamaliger Beit und auf ben wiffenschaftlichen Standpunkt ber Rlöfter mit Sicherheit ichließen. Da er als Jungling, etwa zwanzig Jahre alt, in ben Orben trat und außer ber Domschule und ber Stiftsschule von St. Andreas in Roln eine andere Lehranftalt nicht besucht hatte, wird er feine umfaffenbe Bilbung gum großen Theil ben Sulfsmitteln feines Rlofters verbanten.

Schon die Zahl und Mannigfaltigkeit der von Cafarius in den Homislien angeführten Schriftsteller setzt ein ausgebreitetes Wissen voraus. Bon Classifern kennt er Cicero, Virgil, Dvid, Persius, Terenz, Juvenal, Seneca; er ist belesen in Aristoteles, Flavius Josephus, Boethius, Chrysostomus, Augustinus, Hieronhmus, Athanasius, Ambrosius, Drigenes, Johannes Damascenus, Beda, Richard von St. Victor, Junocenz III., St. Bernhard,

<sup>1)</sup> Hom. III, 87; bgl. II, 36: Multi sunt hodie religiosi, a quibus si signa exigeremus, facile a Christo ea consequeremur. IV, 212: Multos tales amicos tam in ordine nostro quam in ceteris ordinibus religiosis Christus habet.

<sup>2)</sup> Hom. I, 60.

<sup>3)</sup> Hom. II, 50.

<sup>4)</sup> Chend.: Discere propter lucrum Simonia est.

Theophylaft, St. Jsidor, Prudentius, Prosper Aquitanus; er führt an die glossa interlinearis des Anselm von Laon, die glossa ordinaria des Wasspried Strabo, eine Passio secundum Nicodemum, die Legendae B. Marthae et Mariae, den Pseudo-Dionhsius und die Sibylken, die erythrässiche und "eine andere"; er hat auch den Galenus sleißig studirt. Daß Cäsarius nicht ohne Kritik sas, ersehen wir aus einer zufälligen Bemerkung über die Unechtheit der eben genannten Passio secundum Nicodemum¹). Obschon er in der Theologie ausgedehnte Kenntnisse hatte, und mit dem Stande der Wissprischsche wohl vertraut ist, vermeidet er es doch gern, über Controverspunkte zu entscheiden, und beruft sich mit Vorliede auf Autoritäten.

In der Philologie mar er fo bewandert, wie man es damals fein fonnte, auch bas Briechische und bas Bebräische ift ihm nicht fremb2). Da jedoch bas Mittelalter feine tiefern linquiftifchen Forschungen fannte, fteht er in der Etymologie im wesentlichen noch auf bem Standpuntte bes Barro und bes h. Ifibor von Sevilla († 636); zuweilen verfährt er sogar mit ber findlichsten Unbefangenheit nach dem befannten Baradiama alwans - - Fuchs. Es wird für ben Lefer vielleicht nicht ohne Interesse sein, einige Broben seiner etymologischen Runft fennen zu lernen. Vir. fagt er. fommt von virtus, columba von colere lumbos; ave ist zusammengesett aus a=sine und vae, "quasi sine vae, vel adimens vae"; ber Name Philippus bedeutet os lampadis. Mahomet wird von μοιχεία oder μάχαιρα, bellum von bonum "propter splendorem armorum" abgeleitet: hypocrita ift ein Compositum aus hypo und chrysis quod est aurum, baber sci hypocrita sovicl als superauratus; corruptio ist zusammengezogen aus corporis ruptio, locusta ist aus longa hasta entstanden; thesaurus fann bedeuten tectum aurum, weil man bas Gold zu verbergen pflegt. Ueber ben Ramen Martha beifit cs: "Dbichon in hebräischen Namen fich felten eine griechische ober lateinische Abstammung nachweisen läßt, fann doch Martha nach bem Wortflange foviel heißen als martyrio tabescens ober martyrio dedita"; gleich barauf aber lefen wir: "Martha interpretatur provocans vel irritans". Hieraus, wie aus andern Beispielen, erhellt, daß es ihm oft weniger auf eine philolo= gifch richtige Ableitung, als vielmehr auf eine im homiletischen Intereffe gu verwerthende Deutung ber Worte und Namen ankommt. Auch bas häufige dicitur quasi gibt zu verfteben, bag nach feiner Meinung bie

<sup>1)</sup> Hom. III, 115.

<sup>2)</sup> Bei der mittelalterlichen Lehrweise wurde dem Anaben ichon auf der ersten Stufe des gelehrten Unterrichtes, der Grammatit, eine kurze Interpretation hebraifcher Ramen eingeprägt. Die Renntnisse des Casarius scheinen aber auch nicht weit darüber hinausgegangen zu sein.

eigentliche Bebeutung des Wortes eine andere ift<sup>1</sup>). Manchmal wird auch abweichend von ältern und neuern Schriftstellern die Ethmologie auffallend richtig angegeben. Während z. B. das Wort dies von dem h. Fidor auf deus, von Forcellini auf Aids, Jovis, — wegen eines rein äußerlichen Zusammenhanges — zurückgeführt wird, sagt Cäsarius: dies dieitur a dyan (dian) quod est claritas; er scheint also, etwa aus dem sud diu, das Richtige wenigstens geahnt zu haben; die Sanskritwurzel dio, dju, glänzen, leuchten, mußte ihm natürlich verborgen bleiben. Die Verwandtsschaft zwischen aurum und aura (Lusthauch) ist ihm befannt; vgl. Georges v. aurum. Mit Letzterm übereinstimmend sagt er auch: annus dieitur ab an quod est eireum [aupel], quia sine intermissione eireuit et semper in se redit.

Man begreift, daß bei dem Berfasser der Homilien von ausgebehnten und sichern Kenntnissen in Geschichte, in der Bölkerkunde, in Geographie, Aftronomie und Naturwissenschaft nicht wohl die Rede sein kann. Man pflegte eben damals das Wenige gläubig anzunehmen, was von diesen Ersahrungswissenschaften in den Schulen überliesert war, oder was man gelegentlich von reisenden Kausseuten, Abenteurern und Pilgern hatte erzählen hören. Daß dabei viel Sagenhastes unterlief, ist selbstverständlich. Einzelnes möge hier eine Stelle finden.

Die Polen haben die Sitte, "wenn sie in die Kirche treten, sich mit der Stirn auf ben Boden zu wersen, an die Brust zu schlagen und ohne mündliche Gebete zu verrichten 2) von dannen zu gehen". Bon den Saracenen, mit welchen die Kreuzzüge in vielsache Berührung brachten, wird erzählt, daß manche von ihnen sich tausen ließen, wenn auch nur um die Streitkräfte der Christen den Ihrigen verrathen zu

St. β jibor fagt: Amicus per derivationem quasi animi custos, dictus autem proprie amicus ab hamo i. e. catena charitatis.

<sup>2)</sup> Daher kam es, daß ein polnischer Laienbruber des Ordens gar kein mündliches Gebet kannte, auch keines zu kernen vermochte, weder das Miserere noch das Bater unser: nur das Ave Maria kernte er und wiederschle es Tag und Nacht mit großer Inbrunft. Nach seinem Tode wuchs aus seinem Grabe ein wunderschöner Baum, und als man, darüber verwundert, die Erde von den Wurzeln des Baumes wegräumte, überzeugte man sich, daß die Hauptwurzel aus seinem Herzen aufsproß. "Und die, welche sein Leben kannten, wußten wohl warum, denn auf jedem Blatte stand mit deutslichen Buchstaden geschrieben: Ave Maria". Hom. III, 60 f. Die Sage kehrt in anderer Form mehrsach wieder. Der auß dem Perzen des Todten ausspriede Baum ist mythisch: in dem dem Grabe entsprießenden Bewächse (Tannendaum, Linde, Schwarzborn, Lilie, Nose) blütt die entweichende Seele auf. Grimm a. a. D. S. 787 sagt, nachdem er Beispiele angesührt hat: Alle diese beispiele sehen die blume nur symbolisch an, oder als nachwirtung der innersten gesinnung des todten.

tonnen. Undere brangten fich in erheuchelter Aufrichtigfeit ein, um bei gegebener Gelegenheit bie chriftlichen Fürften zu ermorben. Der Martaraf Ronrad. Ronia von Jerufalem, fiel unter ihren Dolchen mitten in feiner Stadt, und ber junge Sohn bes Grafen von Tripolis fogar in ber Rirche. "Der ungludfelige Mahomet, welcher bie Berbeifung Befu an feine Sunger tannte, verfprach auch feinen Unbangern, mas immer fie in feinem Namen bon Gott erbitten, für welche Gunbe fie auch immer ihn anrufen murben, barin murben fie Erhörung finden. Das ift bis auf ben heutigen Tag für alle Sargenen, Die fein Gefet halten, die Beranlaffung ju ben größten Gunden. Denn fie glauben, baf Alles, was fie thun, ungeftraft bleibe, wenn fie nur ben Namen Mahomets anrufen. Aber ber Name Mahomet ift fein Rame ber Errettung und bes Beils wie ber Rame Jefu, fondern vielmehr ein Name des Raubes und der Unzucht. - nun folgt die ermähnte ..etymoloaifche" Erflarung bes Ramens - gang paffend fur ben, ber nur an Chebruch und Strafenraub bachte. Er hat auch auf ben Rath eines Juben ein neues Gefet gemacht, indem er pon ben beiben Teftamenten etwas annahm. Beil er wufte, baf bie Juden nach Abend, die Chriften aber nach Morgen gewendet beten, befahl er ben Seinen gegen Mittag ihr Gebet zu verrichten"1). In ber Erzählung bes Cafarius von ber Rerftorung Berufalems nach Josephus und Begefippus2) finden fich Un= flange an die befannte Sage, Befpafian und Titus feien im Geheimen Chriften gewesen und hatten Berufalem gerftort, um Chrifti Tob gu rachen. "Im vierzigsten Jahre nach bem Tobe bes herrn wurden von Raifer Nero gegen die Verhärteten zwei romifche Fürften gefandt, namlich Bespasian und Titus, welche bas Blut Chrifti, Johannes bes Täufers und der beiden Jatobe rachen follten. . . Rach Reros Tode fehrte Befpafian gurud, um bas romifche Reich in Befit zu nehmen, und überließ feinem Sohne Titus die Belagerung. Titus, obichon von Natur febr weichherzig, war doch gegen die Juden ungewöhnlich graufam . . . und weil er vernommen, daß fie für breißig Denare Jesum vertauft hätten, foll er ebensoviele Juben um einen Denar verfauft haben"8). Die Juden, welche an ben Meffias, als er erschien, nicht glauben wollten, haben fich fo verftodt, bag fie ben Antichrift als Deffias erwarten4); und wie die Juden früher die Batrigreben und Bropheten über die An-

<sup>1)</sup> Hom. II, 115 f.

<sup>2)</sup> Das Werf unter biefem Ramen über ben jubifchen Rrieg und bie Berfiorung Jerufalems ift apolroph.

<sup>3)</sup> Hom. III, 68 f.

<sup>4)</sup> Hom. III, 112.

funst Christi befragten, so befragen heute die Judenkinder ihre Ettern über die Ankunft des Antichristes. Hiermit stimmt ein altdeutsches Gedicht bei Haupt, Zeitscher. VI, 372 überein, worin der Antichrist in Babylon auf die Welt kommt, sich für Christus ausgibt und von den Juden für ihren längst erwarteten Messiagehalten wird. Lgl. W. Menzel, Christliche Symbolik, 2. Ausl. I, S. 66.

Moge gestattet sein, bier einige messianische und marianische Legenben einzufügen. "Man lieft in ber Canbela bes Gerlandus?), baf Abam seinen Sohn in das Baradies schickte. Als er zurückfehrte, fragte Abam ihn, was er bort gefehen habe. Geth antwortete, er habe eine febr ichone Jungfrau baselbft gesehen. Da fagte Abam jubelnd vor Freude (quasi modulando): Maria" 8). Der Zweck ber Sendung Seth's in bas Baradies war bekanntlich, für ben alten franken Bater Abam einige Tropfen aus bem Brunnen bes Lebens zu erbitten. Der Erzengel Michael schlug bie Bitte ab, boch ward ein Reis vom Baume bes Lebens ihm geschenft, welches, in die Erbe gepflanzt, zum Baume erwuchs, baraus später bas Kreuz bes herrn gezimmert wurde. In biefer Legende finden wir bas befannte Marchen von bem Königesohne wieder. ber ausgefandt wirb, für feinen franken Bater bas [golbene] Baffer bes Lebens zu holen, welches aus einem fbrei Brunnen quillt in bem Sofe eines verwünschten [golbenen] Schloffes, in welchem eine wunder= ichone Jungfrau wohnt [ichlummert]. Die Quelle aber wird von einem Baume beschattet, beffen Früchte ebenso wie bas Baffer Demienigen. welcher bavon genießt, ewige Jugend verleihen. Den Schluffel jum Berftandniß ber Legende und bes Marchens gibt bie Mythologie. Das golbene, ewige Jugend verleihende Baffer ift ber Bein, ben Obin in Walhalla beim Gaftmahl ber Einherier trinkt: Die Baum und Baffer hütenbe, aber Schlafenbe, Jungfrau ift bie von ihrem Baum gefuntene, im Rauberbann gehaltene Göttin Ibun. Dehres hierüber bei Bolf a. a. D. II, S. 2 ff. "Ueber bie Berfon und ben Ramen Jesu haben einige heidnische Philosophen geweissagt und göttlich Geoffenbartes niedergeschrieben. Bu diesen gehörten Bermes und Aftilius, ausgezeichnete Aftronomen, Schüler bes Berfertonias Abibebom. In ihren Schriften lefen wir: Auffteigt in bem erften Decanus 1) der Jungfrau ein Madchen,

<sup>1)</sup> Hom. III, 141.

<sup>2)</sup> Wohl ein Boltsbuch bes Mittelalters.

<sup>3)</sup> Hom. I, 25.

<sup>4)</sup> Decanus bezeichnet einen Planeten als Borfleber (Genius) einer 10 Grabe enthaltenben Abibeilung eines Thiertreis-Beichens; bann auch bie Abibeilung felbft.

in perfifcher Sprache sedeos darzama, auf grabisch ad renedefa, auf loteinisch virgo munda et honesta. Sie fitt auf einem toftbaren Throne, in in ber Sand zwei Achren haltend und einen Anaben, ben fie nahrt mit Brühe in dem Lande, welches bas hebraifche heißt. Den Anaben nennen fic Refus 1). Bas biefe angebliche Beiffagung bes Abidedom - foll heißen Abudad: fo nennen bie Berfer bas erfte Wefen, ben Urftier, aus welchem Rajomords, "ber erfte Sterbliche" ober Abam, hervorgeht - anbetrifft fo gehört fie zu ben apofruphischen Erzählungen, welche im Mittelalter mit und an ber Sand ber apotrpphischen Sibullensprüche - val. Die Sibplle, welche bem Auguftus bie Jungfrau mit bem Rinde gezeigt haben foll; auch die Jungfrau mit dem Rinde, welche nach ber Sage bie Dreitonige im Stern gesehen haben - fich bilbeten und in ben volksthumlichen Sibnllenbuchern weiter verarbeitet murben. Seitbem bie alexandrinischen Juden fich mit ben Sibyllen beschäftigten, entstanden viele apolryphe Schriften, wie bas Buch Abam's, Heva's u. f. w. Auch in Berfien entstanden, als bas Chriftenthum bort Aufnahme gefunden, willfürliche Deutungen ber perfifchen Mythologie. So murbe Abubab ober Rajomords als erfter verfischer Ronia und Sohn bes Sem gebacht, und da wirklich biefen mythischen Abams von den Berfern meffianische Beiffagungen beigelegt murben — Ueberrefte ber Uroffenbarung — fo bilbeten sich leicht baraus jene apokryphischen Legenden, Die noch besonbers fich zur Beit ber Rreuzzuge erweiterten. Ginen Unfang biefer apotrophperfischen Beisfagung trifft man schon bei Lactang und bei anderen Batern, wo Syftaspis ober Boroafter als ihr Urheber angegeben ift; am vollständigften wohl theilt fie der arabifch-chriftliche Schriftsteller Abulfarabich, Dynaft. I, 54 mit und fchreibt fie bem Boroafter gu2). Cafarius mag fie aus einer lateinischen Uebersetung Diefes Schriftstellers geschöpft haben. - In dem Augenblicke, als Jefus geboren murbe, ent= fprang zu Rom eine Delquelle, .. zum Reichen bes Friedens und ber Barmherzigfeit, mit ber er die Erde erfüllte"8). - Dem Beilande ichreibt Cafarius hohe torperliche Schonheit gu 1). - "Chriftus ift nach Einigen im Mittelpuntte ber Erbe gefreuzigt worben"5), benn, "wie bas Berg in ber

<sup>1)</sup> Hom. I, 85.

<sup>2)</sup> Obige Bemertungen über die Weisigagung des Abidedom verdanke ich der Gute des herrn Dr. Luken in Meppen. Bgl. zu dem Gegenstand auch dessen "Traditionen des Menschengeschliechtes", 2. Aust. 349 ff. und "Die sichpalinischen Weisigagungen" (Katholische Studien, 5. beit).

<sup>3)</sup> Hom. II, 76. 4) Hom. II, 108,

<sup>4)</sup> Hom. II, 108. 5) Hom. I, 21.

Mitte bes Leibes. fo ift Judaa (Berufalem III, 81) in ber Mitte unferer bewohnten Erbe gelegen"1). Diefe icon bei bem h. Sieronymus2) auf= tretenbe Meinung, daß Golgatha ber Mittelpunft ber Erbe fei, leitet 28. Menzel a. a. D. I. S. 28 f. aus bem Umftande ber, baf Chriftus bort gefreuzigt, und bag Abam nach ber Sage allba begraben ift. Inbef ift bie Bezeichnung umbilicus terrae für Balaftina auch burch feine providentielle "Stellung mitten in ben Sauptlandern ber alten Cultur" wohl gerechtfertigt. Bal. Haneberg, Geschichte ber bibl. Offba. 3. Aufl. S. 169.

In ber Beilfunde war Cafarius nicht gang unerfahren; ba er in bie Lage tommen tonnte, bas Umt eines Infirmarius im Rlofter verfeben zu muffen, bat er fich, wie bie vielen ihm geläufigen technischen Ausbrude barthun, fleifig im Galenus, "bem geschickteften ber Aerste" und ben übrigen "Phyfiologen" umgesehen. Daber fennt er die vier Arten bes Aussabes3), bie lepra alopicia (Fuchstrantheit), welche aus bem Blute ftammt und macht, bag bem Rranten bie Baare ausfallen, bie 1. leonina (Löwenfrantheit), welche aus ber Galle fommt und ben Rörper gerfrift, die l. elephantia (elephantiasis), welche aus schwarzer Galle entsteht und die Saut aufschwellt, endlich bie 1. tvria (tprifcher Musfat): fic entfteht aus bem Schleim im Rorper und macht bie Saut glangend und schmierig. Die Arzneimittel theilt er nicht gang ungutreffend in zwei Sauptklaffen, abführende und fraftigende, ein 4), empfichlt gegen Lahmung warme Salben und überhaupt Barme, weil Erfaltung Die Urfache der Rrantheit ifts). Die febris quotidiana und tertiann, Arten bes Wechselfiebers, halt er, wenn fie nicht gu ftart auftreten, für ber Gefundheit guträglich, benn "Fieberanfall befördert die Berbanung". Manche fuchen gar gur Stärfung ihrer Befundheit burch Speifen, welche auf die Galle wirten (cibaria cholerica), fich Rieber zu erregen, freilich ein bebenfliches Mittel, wie ein Argt hiefiger Gegend erfuhr, "ber fich nur brei Unfalle gefundheitshalber verurfachen wollte, aber faft ein ganges Jahr lang berart vom Fieber geplagt wurde, bag er an ben Rand bes Grabes fame). Daß helle Augen Schaben nehmen, wenn fie häufig

<sup>1)</sup> Hom. II, 120.

<sup>2)</sup> S. Hieronymus in Ezech. V, 5: Jerusalem in medio mundi sitam hic idem Propheta testatur, umbilicum terrae eam esse demonstrans.

<sup>3)</sup> Hom. IV, 189. Diefe Untericheibung hat nur noch hiftorifches Intereffe.

<sup>4)</sup> Hom. IV, 160.

<sup>5)</sup> Hom. III, 118.

<sup>6)</sup> Hom. III, 127. Die Deinung, man fonne burd funftliche Mittel Fieber erzeugen, ift irrig; man mag bie burch fdweißtreibenbe Dittel hervorgerufene Erhigung für Fieber gehalten haben.

Tricfaugen ansehen 1), wurde bereits erwähnt. Der Zunge bes Hundes wird Heilfraft zugeschrieben 2). Ein sonderbares Hausmittel wurde gegen die Tollwuth angewandt: man legte dem Kranken das noch warme Fleisch von frisch geschlachteten jungen Hunden auf den Kopf 8).

Säufig nimmt Cafarius gleich anderen mittelalterlichen Afcetifern au homiletischen Zwecken Beranlaffung, über bas Berhältniß bes menfch= lichen Leibes (Mitrofosmus) zum fichtbaren Beltall (Mafrofosmus) gu reben. Den Leib bes Menschen, fagt er, hat Gott aus Lehm ber Erbe gemacht und aus vier Complexionen aufammengefett, die ben vier Elementen entsprechen, bas Blut nämlich entspricht ber Luft, Die (gelbe) Galle bem Teuer, ber Schleim bem Baffer, Die fcmarze Galle ber Erbe4). Auf der gleichförmigen Mischung jener Gafte beruhte bie Unfterblichfeit bes erften Menschen, ber Tob ift bie Folge bes eingetretenen Dißverhältniffes berfelben 5). Bahrend Cafarius in ber Gegenüberftellung ber Complexionen und ber Elemente fich ben Sippofratifern anschlieft, aboptirt er anderwärts jene mittelalterliche Anschauung, welche auch ber etwas jüngere Jacobus a Boragine in seiner Legenda aurea bertritt. Er fagt nämlich 6): "Es ift aber zu bemerten, daß die Luft mehr in ber Bunge (Sprache), bas Feuer in ben Augen, Die Erbe in ben Banben, bas Baffer in ben Genitalien wirft" b. i. feinen Gip hat. Bolf 7) trägt fein Bedenken, biefe Unwendung bes Mafrotosmus auf ben Mitrotosmus für eine driftliche Umbilbung bes alten Mythus

<sup>1)</sup> Hom. IV, 49. — Dr. Lammert, Bollsmedizin und medizinischer Aberglaube in Bapern, sagt S. 226 f.: Rach sachsischer Borschrift muß man, um die Augen zu stärken, so lange als möglich in recht klare, helle Augen, besonders von jungen Hunden schauen.

<sup>2)</sup> Hom. II, 54; vgl. S. Hildegardis, subtilit. VII, 20: calor qui in lingua [canis] est, vulneribus et ulceribus sanitatem confert, si ea calore linguae suae tetigerit. — La mmert a. a. O. S. 205 ift geneigt, diese im Mittesaster weit verbreitete Meinung auf Luc. XVI, 21: Canes lingebant ulcera Lazari zurüdzusühühren.

<sup>3)</sup> Hom. I, 89; wgl. Dial. I, 14. — Ueber ben Glauben, daß durch Auflegen lebenber ober frisch geschlachteter Thiere auf verschiebene Theile des Körpers Krantheiten geheilt werben tonnten, f. Lammert a. a. D. S. 125, 208.

<sup>4)</sup> Hom. III, 180. Die Complexionen entsprechen auch ben vier Jahreszeiten und ben vier Winden; vgl. Hom. I, 41; IV, 12.

<sup>5)</sup> Hom. I, 180. Cajarius weicht nur icheinbar von der biblischen Lehre (I Mos. 3, 22) ab, daß die Unsterdichteit des ersten Menschen durch den Genuß der Frucht vom Lebensbaume vermittelt worden; denn die sippolratische Schule lehrt, daß jene die Gesundheit bedingende gleichsormige Mischung der ftufigen Grundstoffe auf den Rahrungsmitteln beruhe.

6) Hom. I, 4 1.

<sup>7)</sup> Beitrage II, G. 352; vgl. auch Grimm, D. D., G. 534 f.

zu erklären, daß die Erde aus dem Leibe des Urriesen Ymir gebildet sei. Sine nordische Sage erzählt auch von der Erschaffung des Menschen aus dem Baume. Zahlreiche Anklänge an diesen Mythus bewahrt das Märchen. Wir werden daran erinnert, wenn Cäsarius die Bestandtheile des Baumes im Menschen nachweist: Wurzel — Füße, Stamm — Rumps, Zweige — Arme und Hände, Kinde — Haut, Saft — Blut, Mark — Seele, Blätter — Haure und Nägel.

Die bei Cafarius portommenden Thierfagen find zum Theil eine Erbschaft bes claffischen Alterthums, bem man besonders bezüglich ber naturhistorischen Beobachtung zu viel geglaubt hat, mahrend man ber felbsteigenen Beobachtung in manchen Detailfragen fich mehr als billia überhob2). Biel Merkwürdiges wird zumal von ber Taube erzählt3): Die Taube halt fich auf über ben Gemäffern, um, fobalb fie im Baffer bas Bild bes Sabichts erblickt, fich in die Felfenfpalten zu flüchten. Sie hat feine Galle, nahrt frembe Junge, sucht fich bie beften Rorner aus, vertheidigt fich mit ben Flügeln, erhalt, wenn fie alt wird, bas Geficht wieder, Seufzen ift ihr Gefang. Die Turteltaube pflegt, wenn ihr Gatte ftirbt, mit feinem andern fich mehr zu verbinden, sondern bleibt ent= haltsam, verweilt in ben Ginoben ber Berge und auf ben Gipfeln ber Baume, immer feufgend, und lagt fich nie mehr auf bem grunen Rafen nieber. Bon ber Biper wird gefagt4), quod tempore conceptionis masculus ore inserto foeminae semen expuat, illa autem ex voluptate libidinis in rabiem versa caput maris ore receptum praecidat; ita fit ut parens uterque pereat, masculus cum coit, femina cum parit, nam (heißt es unmittelbar vorher) cum venter ejus ad partum ingemuerit, catuli non expectantes naturae solutionem corrosis ejus lateribus vi erumpunt. Mit Rudficht auf biefe Sage burfte bie von Cafarius gegebene Deutung bes Wortes vipera - quod vi pariat - ber Ableitung aus vivus und pario 5) vorzugiehen sein. Die Berle, heifit cof, ent= fteht aus bem Thau bes himmels, und in einer Muschel wird immer nur eine einzige gefunden, baber wird fie auch unio genannt. Der Thau

<sup>1)</sup> Hom. III, 60.

<sup>2)</sup> Bgl. P. Jeiler, Der h. Bonaventura, in der deutschen Uebersetzung von P. Anton-Maria da Nicenza, S. 6.

<sup>3)</sup> Hom. I, 153 f.

<sup>4)</sup> Hom. I, 140.

<sup>5)</sup> S. Georges v. vipera.

<sup>6)</sup> Hom. IV, 260. Damit stimmen überein: S. Isidorus, Orig. s. Etymolog. lib. XVI. cap. 10; Plinius 9, 35, 59; Ammianus Marcellinus 28, 6, ber noch andere intereffante Züge beibringt.

trieft aber nach nordischer Sage von den Mähnen der in der Luft sich tummeluden Walkürenrosse<sup>1</sup>); dadurch wäre ein göttlicher Ursprung der Berle gegeben. Sinen solchen kennt auch die Finnische Mythologie und das Kindermärchen, indem sie die Perle aus den Thränen göttlicher Wesen entstehen lassen<sup>2</sup>).

Boren wir unfern Somileten am Schluffe bes Abichnittes noch über cinc angebliche phyfitalifche Erscheinung. "Die Sonne", fagt er 8), "geht bes Morgens mit großem Glang und Getofe auf. Den Glang feben wir, aber bas Getofe horen wir nicht, weil bie Sonne beim Aufgang von ben Abendlandern zu weit entfernt ift. Aber die Leute in Indien hören bas Getofe ber Sonne bei ihrem Aufgang; fo bezeugt ein Clerifer, ber neulich aus Indien tam und versichert, er habe baffelbe oftmals aehört." Später folgt noch bie Bemertung: "Man hört es nur, wenn bie Sonne ber Erbe gang nahe ift; je hoher fie fteigt, befto fchmacher wird bas Geräusch ihres Umlaufes". Die Sage findet fich u. a. auch in Albrechts Titurel, wo es heift, baf bie fußen Tone ber aufgehenden Sonne Saitenflang und Bogelfang übertreffen, wie Gold bas Rupfer 1). Cafarius fucht biefes Tonen ber Sonne in herkommlicher Beife biblifch zu begründen burch die Stelle bei Job (38, 37): ... concentum coeli quis dormire faciet? Auch gieht er bie aus bem Beibenthum überlieferte Lehre von ber Barmonie ber Spharen (ber "fieben Blaneten, von benen bie Sonne ber hervorragenofte ift") an. Befanntlich weiß schon Tacitus von biefem Getofe bei aufgebender Sonne: er fagt Germania 45: sonum insuper emergentis (solis) audiri5).

<sup>1)</sup> Wolff II, S. 203 und S. 366.

<sup>2)</sup> Grimm S. 860 und S. 1168.

<sup>3)</sup> Hom. II, 108.

<sup>4)</sup> Brimm a. a. D. S. 703.

<sup>5) 3</sup>ch citire nach ber Ausgabe von Karl halm 1860. Die Stelle ist eine crux interpretum et editorum. Fällt das Wort emergentis aus, wie Manche hauptsächlich aus inneren Gründen wollen, so ist im Jusaumenhange mit dem vorherzeigenden Satz des Textes an die untergehende Sonne zu denken. In diesem Falle past die von Wolf a. a. D. I, S. 112 gegebene Erstärung, es sei der Sturz des Sonnen-hirsches und des ihm in die Tiefe nachsehenden Gottes gemeint, über denen die Wellen des Meeres zusammenichlagen. Bgl. auch die Note in der nach der Recension von J. A. Ernesti durch Jer. Jak. Oberlin besorgten Ausgade der Germania, Leipzig 1801. Dalten wir ader das Wort emergentis sest, so durste die Stelle (ebenso die Erzählung des Casarius) durch die Annahme einer wirtlichen Naturerscheinung auf ähnliche Weise wie Sage von der Mennonskalle (vgl. Lübter, Keallexicon des classischen Alterthums, 2. Aust. S. 610) sich erklären lassen; eine Deutung, welche durch die Schlübemertung des Casarius, daß das Geräus mit dem Steigen der Sonne nachlasse, beathnitist wird.

Die zerstreuten Bemerkungen unseres Homileten, die wir, so gut es ging, zusammenzustellen suchten, geben zwar kein vollständiges, abgerundetes Bild des Alosterlebens nach den verschiedenen Seiten, welche es der Betrachtung darbietet; doch wird man die Ueberzeugung gewonnen haben, daß das Mönchthum damaliger Zeit seiner Idee im Ganzen treu geblieden war, und insdesondere im Cistercienserorden der Geist eines h. Benedict und h. Bernhard noch mächtig waltete. Daraus erklärt sich die rasche Berbeitung des Ordens über das ganze Abendland dis nach Polen, und das große Ansehn, welches er bei Königen und bei Kirchenfürsten genoß. Aus ihm wurden Bischöse, Patriarchen, Päpste genommen; man betraute seine Mitglieder gern mit wichtigen Vemtern, z. B. mit der Predigt des Kreuzzugs, auch selbst mit weltslichen Geschäften, und an das Generalcapitel des Ordens gelangten sat alle Jahre Briefe von Päpsten, Cardinälen, Bischösen, Kaisern und Königen, die sich in das Gebet der frommen Mönche empfahlen.

## II.

## Der Weltelerus und das religios-kirchliche Ceben.

Weniger als der Ordenselerus hatte die Weltgeistlichkeit es verstanden, sich auf der Höhe ihres Beruses zu halten. Ein mehrsach wiederkehrender Borwurf gegen sie betrifft den Mangel wissenschaftlichen Strebens. "Biele Priester entbehren der Wissenschaft"). Darum erinnert Cäsarius daran, daß dem ungelehrten Hirten die Berwersung angedroht ist (Os. 4, 6). Die Wissenschaft sieht er durch die Klingeln am Gewande des jüdischen Hohenpriesters versinnbildlicht, und "der Priester, der ohne Schall in das Heiligthum eingeht, muß sterben" 3) (vgl. II Mos. 28, 34 f.). Ein Priester, der "blind in Wissenschaft und Leben" — wer schlecht lehrt und schlecht lebt, ist auf beiden Augen

Distress Google

An die Memnonssaule erinnert auch Grimm a. a. D. S. 704. Er sagt S. 707: Aus bem schauern ber natur, wie es sich beim andruch des tags erzeigt, wo frisches weben durch die wolken dringt, nehme ich jenen klang, den das licht der auf und niedergehenden sonne von sich gibt. S. 703 weist er aber auch auf den "tiefen zusammenhang der begriffe des lichts und schalle, der farbe und des dons' hin.

Hom. II, 28.
 Hom. III, 88.

<sup>3)</sup> Hom. I, 137.

blind, heißt es turz vorher - ftarb, wird in einer Vision erblickt, wie feine verftorbenen Pfarrtinder ihn mit Steinwurfen verfolgen und ihm gurufen: Du hatteft unfer Muge fein follen und wir find beinetwegen verbammt. Der Briefter flieht und fällt in eine Grube, feine Berfolger fallen ihm nach1). "Weil aber wegen ber Trägheit und Unwiffenheit fo vieler Arbeiter ber Weinberg bes Berrn schlecht beftellt war, entstand burch Gottes Rathschluß ber neue Orben ber Brediger 2)." Der Mangel an Biffenschaft bei manchen Mitaliebern bes Weltclerus findet in bem bamaligen Bilbungsgange feine Ertlärung. Rnaben und Sünglinge, Die fich bem geiftlichen Stande widmen wollten und manchmal. wie bie Gohne von Landleuten, feine Gelegenheit hatten, eine Lehranftalt zu besuchen, traten gleichsam als Lehrlinge bei einem Geiftlichen ein, wohnten in größerer ober geringerer Angahl in feinem Saufe. wurden von ihm zu ben gottesbienftlichen Berrichtungen angeleitet. empfingen Unterricht in ber lateinischen Sprache und in ben wenigen gelehrten Renntniffen, über welche ber betreffenbe Geiftliche außerbem verfügte, und besorgten wohl nebenbei auch als getreue Famuli bie Urbeiten für bas Sauswesen bes Pfarrers 3). Nur folche, benen bei höherer Begabung reichere Mittel zu Gebote ftanben, tonnten miffenschaftliche Lehranftalten besuchen und wandten fich mit Borliebe nach Baris, welches "bie Quelle alles Wiffens und ber Brunnquell ber heiligen Wiffenschaft" (fons totius scientiae et puteus divinarum scripturarum) genannt wird4). Beil aber bie Stubirenben manchmal nicht von reiner Abficht geleitet, fonbern burch Chrgeiz getrieben murben, nämlich um in Stiftern bie höheren Burben eines Scholafticus ober Decans zu erlangen ober gar bie bischöfliche Mitra zu erringen 5), fo mochte bas Leben ber gelehrten Clerifer nicht immer mit ihrem Biffen im Gintlang fteben. "Natürliche Gelehrsamteit besitzen Biele, Die aber Gott nicht besitzen. Sie ertennen Gott im Studium, aber im Berte berläugnen fie ibn. Eine folde Wiffenschaft ift eine Munge ohne Gilber [falfche Munge], Spreu ohne Rorn, Delfchaums) ohne Del. Sie haben die Renntniß

<sup>1)</sup> Hom. III, 42.

<sup>2)</sup> Hom. IV, 179.

<sup>3)</sup> Bon ber geiftigen Reife mander folder Scholaren ift im Dialogus (I, 32) eine Probe gegeben. Eine Angahl berfelben ift um eine vor bem Begräbnig in ber Rirche aufgestellte Leiche gur Abfingung bes Tobtenofficiums versammelt; ba spielen mue einige mit Butfeln, einige gerren fic gegenfeitig an ben Sagren, andere fingen anbachtig.

<sup>4)</sup> Dial. V, 22.

<sup>5)</sup> Hom. II, 50.

<sup>6)</sup> Amuroa, die beim Auspreffen ber Oliven vorfliegende mafferichte Unreinigfeit, ber Borfcug.

ber Schrift, miffen zu unterscheiben zwischen heilig und profan, aber wenden ihr Berg nicht von ber Gunde ab" 1). "Biele find heute in ber Rirche, welche die Renntnif bes Gefetes haben, aber bon ber Taufe ber Buffe in ber Braris nichts miffen. Gie verfteben in Disputationen bie primos motus [sc. concupiscentiae] zu unterscheiben, aber für ihre schweren Gunden Buffe zu thun, bas verfteben fie nicht" 2). Der h. Bonaventura, inngerer Beitgenoffe bes Cafarius, fagt in feinem Incendium amoris gegen "bie in endlose Fragen verwickelten Theologen": "Nicht burch Disbutiren, fondern burch Sandeln lernt man die Runft zu lieben. 3ch meine aber, daß der Inhalt Diefer Schrift von jenen Fragenmachern. bie in aller Wiffenschaft oben an, aber in ber Liebe Chrifti unten fiten. nicht verstanden werden fann". Das ftarte Borwiegen bes bialeftischen und metaphpfifchen Momentes beim Rurudtreten bes Schrift= und Bater= ftubiums, bemerkt ein Theologe ber Gegenwarts), hatte eine gewisse Berfnöcherung und ein Ueberwuchern abstracter Fragen über alles Mögliche und Unmögliche zur Folge, die man bann mit bloß speculativen Argumenten zu lofen fuchte, mas oft mehr gur Sophistit als gur Ertenntniß ber Bahrheit führte. Die Erzählung einer Begebenheit, welche gewöhnlich an die Berson des h. Augustinus gefnübft, von Cafarius aber, ober von feinem Gewährsmanne (nach bem Gefete ber Sagenentwickelung) zeitlich und örtlich naber gerückt und in eine Barifer Gelehrtenschule verlegt wird, läßt die Rühnheit ber theologischen Speculation in jener Reit abnen. Die Erzählung lautet: Mle einst zu Paris in ber Schule eines hervorragenden Meifters über bas Beheimniß ber bh. Dreifaltigfeit bisputirt murbe, begehrten Die Schüler von ihm einen klaren Bergleich, baran fie verstehen konnten, wie in ber Ginen Gottheit brei gleichwesentliche Berfonen feien. Er antwortete auf feine Wiffenschaft vertrauend: "Morgen will ich euch einen auten Bergleich fagen". Doch er qualte fich bie gange Racht über mit Rach= benten ab, ohne etwas Nennenswerthes zu finden. Als er nun bes Morgens in die Schule tam, und feine Schuler ben, verfprochenen Bergleich ungeftum verlangten, schwieg er, und als fie ihm unbequem wurden, zog er seine Cavuze über ben Rouf und ging still bavon. Am Ufer ber Seine aber - mo die Brofefforen und Studenten ihre Spagier= gange zu machen pflegten - fette er fich und begann über bie Sache weiter nachzudenken. Und siehe! da erblickte er gerade vor fich am

<sup>1)</sup> Hom. I, 12.

<sup>2)</sup> Hom. IV, 87.

<sup>3)</sup> P. Jeiler a. a. D. S. 11. — Hom. IV, 193 wird gesagt, daß die Meister ju Paris fast alle nur Grammatit und Dialettit vortragen.

Kluffe ein wunderschönes Rindlein1), und nun folgt bas bekannte Bwiegespräch. Ein dem religiösen Leben hochft nachtheiliger Digbrauch mar bie unter bem Clerus viel verbreitete Simonie. Man unterschied vier2) Arten: Die s. Choritarum3), welche fich unter bem Schute ber Großen ein geiftliches Umt widerrechtlich anmaßen, Die s. Jezitarum4), welche geiftliche Dinge um Geld verfaufen, die s. Simoniacorum, welche geiftliche Dinge um Gelb faufen, endlich die s. Sanguinitarum, welche ihren Bermandten Bfrunden zuwenden oder durch Familieneinfluß folche be-Fast ebenso ftreng wie die Simonie wird bas ehracizige Streben nach Memtern und Burben verurtheilt b), nicht weniger fcharf auch die cumulatio beneficiorum und die Verleihung geiftlicher Aemter an fanonisch Unfähige gerügt: "Ich bin ber gute Birt und fenne meine Schafe und bie Meinigen fennen mich". Das mogen Jene fich merten, welche mehrere Rirchen haben, mehrere Curatbeneficien übernehmen und vielleicht nur wenige ober wohl gar feines von ben ihnen anvertrauten Schafen tennen, weder von Angeficht noch mit Namen . . . Diefe haben viel zu fürchten und ebenfo Jene, welche ihnen die Beneficien übertragen. Fürwahr, es ift höchst beklagenswerth und verwerflich, daß in gegenwärtiger Zeit Laien, folchen, bie gar feine Weihe haben, und was noch schlimmer, Rindern, Die noch nichts gelernt haben, Die Seelforge anvertraut ift 6) . . . Daber borte ich einmal einen gelehrten frommen Mann, ber für bie Gerechtigfeit eiferte, auf einer Rölner Synobe außern: "Wie follten fie Seelen leiten fonnen, da fie nicht einmal ihre Sofen zu regieren miffen ?" 7) Beil aber bas lebel im Beize murgelt, läßt ber

<sup>1)</sup> Hom. III, 10 f.

<sup>2)</sup> Hom. II, 102. — Im Dialogus (VI, 5) werden nur drei Arten genannt; es fehit dort die s. Jezitarum.

<sup>3)</sup> Cajarius felbst führt (Hom. II, 102) ben Namen auf Core gurud, ber sich gegen die göttliche Ordnung das Priesterthum in Israel anmaste (IV. Moj. 16). Dadurch wird die Conjectur, es sei Curitae (von curia) oder Chortitae (von cortis = aula, palatium) zu lesen (Du Cange v. Sanguinitae) hinfällig.

<sup>4)</sup> So genannt nach Jezi (Giezi), welcher die Heilkraft seines herrn Elisaus um Geld verlauste. Der Ausdruck Giezita kommt schon beim h. Bernhard De consideratione IV, 6 fin. vor. 5) Hom. III, 26.

<sup>6)</sup> Gegen biefen Mißbrauch traf eine Mainzer Synobe vom Jahre 1234 die Bestimmung (can. 9): Der Bischof ober Archibiakon übertrage Reinem eine Stelle, womit Seelsorge verknühft ist, vor vollendetem vierzehnten Lebenziahre, und denen nur per dispensationem. Investitur eines Kindes oder eines Stellvertreters statt des Kindes ist nichtig und bei Strase der Suspension verboten. S. Floß, Freib. Rirchenlez., Art: Mainzer Synoden.

<sup>7)</sup> Hom. II, 97. Quomodo regerent animas, qui nondum noverunt regere braccas suas?

freimuthige Brediger feine Gelegenheit vorübergeben, biefes Lafter bei ben Geiftlichen zu betämpfen. Die Geiftlichen follen mit bem Rothwendigen aufrieden fein und nicht Ueberfluß begehren : benn (heifit es ansvielend auf Luc. 10, 4) ber ihnen Speife und Trant bewilligte, bat Sad und Stab verboten 1). Aber "es gibt leider viele Briefter heute in ber Rirche Gottes, welche bie Gunben bes ihnen anvertrauten Bolfes verschlucken, indem fie um der Gabe willen seine Ausschreitungen übersehen"2), und in ihrer Sabgier und Genuffucht ber Armen Chrifti nicht gebenten. "Beute find viele in ber Rirche, nicht blok unter ben Laien, fonbern, was mehr zu bedauern ift, unter ben Beiftlichen, Die eine Menge Jagd= hunde und Schoofbundchen nahren und oflegen, aber nicht einen eingigen Armen um Chrifti willen nahren und pflegen tonnen. Gie gerschneiben gange Brobe für ihre Sunde und ichicken nicht ein einziges Mal einem hungerigen Armen ein Almosen an bie Bforte." Mitalieber bes bamaligen Clerus mogen immerhin ben ftarten Borwurf verbient haben. Man muß fich jedoch hüten, ihn zu verallgemeinern; benn auch in ber schlimmen Reit fanden fich Biele unter bem Beltclerus, welche großartige Bohlthatigfeit übten, und benen ihr Gewiffen nicht für Beld feil war. Der ftrenge Cenfor Cafarius ergahlt felbft folgenden Borfall: Jemand fam ju einem flugen und gottesfürchtigen Briefter und beichtete ihm mehrere fehr schwere Gunden. 218 ber Briefter ihn ermahnte, biefe Gunden zu beweinen und in Bufunft ein tugendhafteres Leben zu führen, erwiederte Jener, er fonne biefe Gunben nicht laffen. Darauf verweigerte ber Briefter ihm die Lossprechung. Das Beichtfind reichte ihm ein Gelbftud bar"); ber Briefter nahm es, warf es aber bem Weggehenden nach mit ben Worten: "Dein Gelb fei mit bir gum Berberben!" Das Beichtlind, burch bas Wort und burch bie Sanblung bes Beichtvaters erschreckt, tehrte am folgenden Tage gurud, legte eine neue Beichte ab, übernahm eine entsprechenbe Bufe und vollbrachte fie.

"Der Ruhm des priesterlichen Lebens", so lautet ein schöner Aussspruch von Cajarius, "sind Keuschheit und Wissenschaft." Daß die letze tere sich bei einem Theile der Geistlichkeit nicht der erforderlichen Gunst erfreute, sahen wir bereits; ebenso ließ die Sittenreinheit zu wünschen übrig, da die Kirche das Concubinat trot aller Anstrengungen bei der Unaunst der Reit nicht aanz zu unterdrücken vermochte.

Becker Sweden - 1 to 1

<sup>1)</sup> Hom. II, 14.

<sup>2)</sup> Hom. III, 15.

<sup>3)</sup> Hom. II, 14: "Es ift eine Sitte in ber Rirche, bie von Bielen beobachtet wird, bag fie nach geschehener Beichte bem Priefter ein Geschent anbieten, gleichsam zum Zeugniß ber abgelegten Beichte".

Doch begegnen wir neben Beisvielen traurigften Sittenverfalles auch wahrhaft helbenmüthigen Tugenbproben, und ber im allgemeinen fleckenlofe Bandel ber Bfarrgeiftlichkeit bilbete einen erfreulichen Gegenfat zu bem mitunter lockern Leben einzelner Canonici. Diefe, meift abelige Berren, oft erft in ben Studien, bulbigten bisweilen ungescheut ben noblen Baffionen. Sierüber wird u.a. Folgendes erzählt: 3m Bonner St. Caffiusftift - bas vornehmfte nach bem Domftifte, bas feine Mitalieber faft nur aus ben eblen Kamilien bes Lanbes gog, Raufmann, S. 108 - lebte ein frommer und gelehrter Canonicus. Als er eines Tages in feinem Zimmer faß, die Apostelbriefe in ber Sand, tam ein Mitcanonicus, fein Rachbar, in feine Curie mit Bunben und Ralfen, die ben ftillen Ort mit widerwärtigem Lärm erfüllten. Als bas ber fromme Mann von feinem Fenfter aus fah und hörte, fprach er bei fich: "Berr Gott, wie lange wirft bu ben Leichtfinn und die Thorheiten biefes Menfchen ertragen?" Da er nun bas Buch jum Lefen aufschlug, fiel fein Blid auf Die Worte Bauli (Rom. 14, 4): "Wer bift bu, ber bu einen fremden Rnecht richteft? Er fteht ober fällt feinem Berrn. Er wird aber fteben, benn ber Berr ift mächtig, ihn aufrecht zu erhalten." Nicht lange barnach verließ jener junge Mann zum Erstaunen Bieler bie Welt und nahm in bem Rlofter Siegburg, in welchem bamals die Bucht in hoher Bluthe ftand, bas Orbensfleid 1). Die Begebenheit ift charafteriftifch für bie Beurtheilung bes Mittelalters. Wie hier zwei Canonici von gang verschies bener Gefinnung und Lebensweise in bemfelben Stifte als Nachbarn neben einander wohnen, fo finden sich auch auf anderen Bebieten die größten Gegenfate auf eine uns taum ertlärliche Beife vereinigt. Deß= halb würde man leicht zu fehr irrigen Schluffen tommen, wollte man gange Stände und Lebensfreise nach einzelnen Erscheinungen innerhalb berselben beurtheilen.

Wiederholt klagt Cäsarius über ungenügende Seelsorge, obschon er dem großen Seeleneiser mancher Weltpriester hohe Anerkennung zolkt. Sine Hauptursache des Uebels war das Institut der Vicare. Pfarrer, denen es entweder an Fähigkeit gebrach oder die Neigung sehlte, selbst die Seelsorge zu führen, glaubten ihrer Pflicht zu genügen, wenn sie für möglichst geringen Sold einen Vicar bestellten, während sie selbstendwesend, oft als Stiftsherren in den Städten, ihre reichen Pfründen bequem verzehrten. Die Vicare waren aber nicht selten in hohem Grade unwissend, oder entschuldigten ihre Unthätigkeit damit, daß sie ja nicht Psarrer seien, sondern nur um Lohn dienten und um des schmalen Ein-

<sup>1)</sup> Hom. III, 38.

tommens willen sich mit Niemand verseinden wollten 1). Denselben Uebelstand rügt Berthold von Regensburg 2) anden "Schülern und Pfaffen", die ihr Haar lassen wachsen wie Laien und wollen Kirchen also nießen und gehen also und lernen nichts und sehen ihrer Kirche einen Priester, unsbekümmert, ob er gelehrt oder ungelehrt ist, wenn er nur wenig nimmt, uud läßt seine Pfarrleute wohl berichtet sein oder nicht. Siehe! Du nußt Gott für sie antworten am jüngsten Gericht, und dann wehe dir, daß du je die Kirche sahst! Denn es ist Gottes Eigenthum, das heilige Kirchengut, das du da in Laienweise genießen willst, und Gott hat es denen verliehen, die ihm seines Gesindes psiegen. Wie pslegest du deß? du schämst dich der Platte und des furzen Haares und schämst dich der Kirche nicht, was die einträgt."

Besondere Ausmerksamkeit wird der Verwaltung des Predigtamtes gewidmet. Wanche predigen zwar recht ergreisend, aber was sie sagen ist nicht wahr, sondern unverdürgte Fabel. Andere dagegen sagen was wahr ift, aber verstehen die Herzen nicht zu rühren. Wieder Andere sprechen rührend und wahr, werden aber am Schlusse so dunkel und svikssinde, daß man's weder verstehen noch behalten kann.

<sup>1)</sup> Hom. II, 96. - Man moge uns geftatten, bier eine Ergablung aus bem Dialogus (VII, 5) folgen ju laffen, welche über ben argen Digbrauch mehr Licht berbreitet als eine weitläufige Auseinandersetung. Gin Canonicus von St. Bereon in Roln mit Ramen Barberard, edler Abfunft, mar Pfarrer eines fleinen Ortes an der Lahn. Er war ein Berichmenber und brauchte fo viel, daß fein Jahreseinkommen nicht ausreichte. Da fann er benn nach, wie er bon feinem Bicar in Derlar, fo bieß feine Bfarrei, etwas erpreffen tonnte. Weil er mußte, bag berfelbe ein gang ungelehrter Mann war, nahm er ben Decan bon Limburg mit und trat an einem Sonntage, mabrend ber Priefter fich antleibete, in feine Pfarrfirche, fceinbar um Deffe gu boren. Bener erichrat, als er jo bobe Gerren fab. Rachdem er nun bas Confiteor gebetet hatte, fing er - es mar am Sonntag in ber Dreifonigen-Octab - ben Introitus bon ber Ruttergottesmeffe Vultum tuum deprecabuntur an, weil er bas Officium bes Tages nicht berftand. Da ftimmte Barberard, ibn in Berwirrung ju bringen, mit ber Autorität des eifrigen Pfartherrn die Tagesmesse an: In excelso throno. Als aber der Celebrant nicht folgte, borte jener icheinbar befcamt auf. Rach ber Deffe jeboch fuhr er ben Briefter bart an und fagte: "Berr, mas für eine Deffe habt 3hr heut gelefen?" "Bon Unferer lieben Frau", antwortete Jener, "war fie etwa nicht gut?" Da verfette harderard: "butet Gud, daß Ihr von beute ab noch einmal in meiner Rirche Deffe lefet". Er ernannte einen andern Priefter an Stelle deffelben und entfernte fich. Die Muttergottes aber hatte Mitleid mit bem armen abgesetten Bicar und nothigte ben Canonicus burch eine brobende nächtliche Erscheinung, "ihren Raplan" zu restituiren.

<sup>2)</sup> Bobel G. 123.

<sup>3)</sup> Hom. IV, 25: Sermo sit . . . verus, ne fabulas inserat.

<sup>4)</sup> Hom. ibid.

gibt auch Brediger, die fo ftols auf ihre Gelehrfamkeit find, obichon fie nur wenig wiffen, "baf fie fich ichamen an verschiedenen Orten biefelbe Bredigt zu halten, wenn sie merken, daß welche von ihren früheren Ruhörern an= wesend find"1). Das Beisviel Jesu, meint Cafarius, beweise, bak man fich beffen feineswegs zu schämen brauche. Die Gitelfeit Mancher zeigt fich auch barin, daß fie ihre "Autoren" nicht Anderen in bie Sande geben wollen, bamit man fie felbft nicht als Blagiatoren erfenne. Die Brediger vereiteln bäufig ben Erfolg ihrer Dube burch zu langes Bredigen, benn manche Ruhörer geben entweder voll Ueberdruß meg, ober unterbrechen ben Brediger 2). Letteres geschah nicht felten, und bann entspann sich wohl ein furger Dialog amischen bem Brediger und feinem Interlocutor. Biele Brediger bringen auch befihalb feine Frucht, weil fie burch ihr bofes Beisviel wieder niederreifen, mas fie burch ihre Rede aufgebaut haben 3); oder ihr schlechter Lebenswandel macht fie furchtsam und bindet ihnen bie Bunge 4), fo baß fie bas Lafter nicht mit gehöriger Scharfe zu rugen wagen, sondern ben Leibenschaften ber Menge schmeicheln b). Doch gab es auch unter bem Pfarrelerus6) Manche, die mit apostolischem Freimuth bas Wort Gottes verfündigten, 3. B. jener Briefter an ber Domfirche gu Magbeburg, ein gerechter und heiliger Mann, ber an einem Festtage in ber Predigt gegen seinen unwürdigen Erzbischof bonnerte: "Bort! ihr guten Leute hort! Unfer Bifchof, ber als Birt über uns gefest worben, ift ein Bolf geworben. Die Schafe, Die er weiben, hegen und hüten follte, raubt, gerftreut und morbet er. Bittet Gott, daß er ibn betehre oder balbigft von hinnen nehme" 7). - Gine Bredigt foll be= muthig fein, frei von hochtrabenden Worten, nicht mit rhetorischen Flosteln geziert, fo baß fie bie Borer erbaut. Sie foll auch, wenn nicht immer boch manchmal, der drei myftischen Auslegungen sich bedienen, nämlich der allegorischen, anagogischen und tropologischen. Auch scheint es am beften, die Abhandlung in drei Theile zu theilen, beren erfter über Die Festseier felbst, ber zweite über bas ewige Glud ber Beiligen banbelt, ber britte die sittliche Nutanwendung macht8).

Obichon Cafarius, ber Orbensmann, Die Schmachen bes Beltelerus

,

<sup>1)</sup> Hom. IV, 51.

<sup>2)</sup> Hom. IV, 55.

<sup>3)</sup> Hom. IV, 179.

<sup>4)</sup> Hom. II, 72.

<sup>5)</sup> Dial. XII, 19: Non pungunt sed ungunt.

<sup>6)</sup> S. oben S. 28.

<sup>7)</sup> Hom. II, 98.

<sup>8)</sup> Hom. III, 157.

schonungelos aufbedt und nicht gang frei von der alten Gifersucht zwischen Sacular- und Regularclerus ift, fo fann er boch nicht umbin, anquerfennen, baf "beute Biele in ber Rirche find, die einer brennenden und leuchtenben Sadel gleichen, aber unter ben Bralaten find noch viel mehr, die weder brennen noch leuchten"1). Namentlich die Archibiatonen trifft biefer Bormurf. "bie beute febr machtig find aber feine Gottesfurcht. Treue und Genfiasamfeit tennen". Sie find mobl barauf bebacht, Die Seelforgsgeiftlichen fennen zu lernen, aber nicht, um zu miffen, wie fie ihre Schafe regieren, sondern wie viel Jeglicher gahlen fann. Der Rolner Scholafticus Dliver fagte in einer Rebe in Gegenwart mehrerer Archibiafonen: "Wenn ber Archibiaton feine Bfarreien vifitirt, und ber Briefter nicht bas Credere in Deum, nämlich bie Bedeutung ber Braposition versteht, wird er sofort für einen Reger ertlart, gibt er aber Geld, fo ift Alles wieder gut"2). Sier vermahrt fich Cafarius bagegen, daß man feinen Ausstellungen schlimme Absichten unterlege, benn viele Bifchofe, Archibiatonen und Briefter feien aute und würdige Sirten, aber bas Glend ber Beit gwinge ibn, es ju fagen. Daber fahrt er in feinen Antlagen fort: Bahrend bie früheren gottesfürchtigen und frommen Bifchofe die Rriegsburgen zerftorten und Rlofter bauten, bauen Die jetigen Burgen und gerftoren die Rlöfters). Damit wird wohl auf Erzbischof Dietrich I. von Beineberg (1208-1212), ben Erbauer ber Refte Godesberg, angespielt, ber einmal bie gange Kaftenzeit hindurch ftatt bem Gebete und ber Wohlthätigfeit bem Brennen und Rauben ob-Undere Bischöfe plundern gar die reisenden Raufleute und verur= fachen baburch Theuerung im Lande4), während ber oben erwähnte Erzbischof von Magdeburg, nach dem Gelbe reicher Bürger trachtend, Diefelben aus ber Stadt lodte, Die nichts Schlimmes Ahnenden gefangen nahm und so lange in ftrenger Saft hielt, bis er eine große Gelbfumme von ihnen erpreft hatte 5).

So arge Ausschreitungen waren nun freilich Ausnahmen; dagegen war es sowohl bei weltlichen wie bei geiftlichen Fürsten ein sehr verstreiteter Migbrauch, Laien und Geistliche durch fast unerschwingliche Steuern und sonstige Leiftungen zu drückens). Gin Bischof, dem man darüber Vorstellungen machte, gab zur Antwort: "Der hirt darf wohl

<sup>1)</sup> Hom. IV, 239.

<sup>2)</sup> Hom. II, 97.

<sup>3)</sup> Hom. II, 99.

<sup>4)</sup> Hom. II, 98.

<sup>5)</sup> Hom. ibid.

<sup>6)</sup> Hom. IV, 85.

feine eigenen Schafe icheeren, die Wolle wachft ig wieber"1). Befonbers burch bie Brocurationen, b. h. ben bem Bischof ober feinem Archibigton und ihrem Gefolge bei ber Bisitation vom Beneficiaten pflicht= mäßig zu leiftenben Unterhalt, war es ben Bischöfen möglich gemacht, mifiliebige Geiftliche finanziell zu ruiniren. Der h. Engelbert bediente fich einmal Diefes Mittels, um einen fnickerigen Brior Die Bflicht ber Gaftfreundichaft zu lehren. Mancherlei firchliche Bestimmungen suchten ichon frühzeitig diefe Ueberburdung bes Clerus zu verhuten und fetten beßhalb u. a. auch die Angahl ber Bferde fest, welche ber Bisitator mit fich führen durfe. Ru bem Spftem ber Mussaugung murben bie Bischöfe febr oft nicht sowohl burch perfonliche Babsucht als vielmehr burch ibre weltliche Umgebung verleitet. Ueber biefe ergeht fich baber Cafarius wiederholt in bitteren Rlagen. "Um höhere Löhnung und zahlreichere Leben zu erhalten, rathen bie Ritter oft ben Bischöfen, ja ftacheln fie auf, Abgaben zu erzwingen und die Steuern zu erhöhen 2)." "Denn Ritter vertehren häufig, Geiftliche felten in ihrer Umgebung 8)." her tommt es benn auch, daß "Einige, die vorbem fehr fromm gewesen, als Bifchofe von ichlechten Menichen fo verborben murben, bag fie gang verweltlicht und Bedrücker ber Armen geworden find"4). Die Doppel= stellung der beutschen Bischöfe, welche sich oft mehr als Reichs- benn als Rirchenfürften fühlten, veranlagte jenen unheilvollen weltlichen Bertehr, weßhalb ein Barifer Scholafticus gefagt haben foll, er tonne Alles glauben, nur nicht, daß jemals ein beutscher Bischof in seinem bischöflichen Amte selig werbe. Allerdings ein zu schroffes Urtheil, wie Cafarius an bem Beifviele ber Rolner Ergbischöfe Bruno I., Beregrin, Berimann der Fromme und Unno nachweift, die alle weltliche Fürften waren und boch heilig geworben find b). Indeß halt auch er bafür, ber Stand ber Bralaten, welche bie beiben Schwerter führen muffen, fei ein fehr gefährlicher, und halte es fchwer, daß ein verweltlichter Bi= fchof fich befehre. Much durch die große Ausbehnung ihrer Diogefen wurde ben beutschen Bischöfen eine forgfältige Ueberwachung berfelben fehr erschwert, und ihr Seelenheil erschien in ben Augen ausländischer, jumal italienischer Bralaten, beren Diozesen befanntlich fehr flein find, außerordentlich gefährdet. Gin folder fragte einst ben Erzbischof Christian bon Maing, ob er die Ramen aller Gläubigen feines Bisthums fenne?

<sup>1)</sup> Hom. II, 97.

Hom. II, 98.
 Hom. ibid.

<sup>4)</sup> Hom. II, 99.

<sup>5)</sup> Hom. ibid.

Christian erwiederte lächelnd, in seiner Diözese seien fast so viele Menschen als in der ganzen Lombardei, wie sollte er die alle tennen? Da erschraf Jener über die Heilsgefahr des Erzbischofs und versetzte: "Ich tenne die Namen aller mir anvertrauten Schässein, welche auf diesem Blättchen geschrieben stehen". Damit zog er das Blättchen hervor und zeigte es!).

Birten von fo wenia geiftlicher Gefinnung, wie beren manche bamals die Bischöfsstühle inne hatten, waren natürlich nicht die geeigneten Manner, um die der Reinheit bes Glaubens brobenden Gefahren abzuwehren und der durch mancherlei Umitande begunftigten Ausbreitung ber Retereien mittelft forgfältiger Unterweifung bes Bolfes einen Damm entgegenzuseben. In neuerer Reit bat man 2) in ben Retern bes Cafarius mit Unrecht nur Leute feben wollen, die ihrer Reit vorauseilend von bem Wahnglauben bes Mittelalters fich frei gemacht hatten. Bielmehr hatten die damaligen Barcfieen meift ihren Ursprung in frühern Reiten und waren oft nur die Erneuerung gnoftischer und manichäischer Ber-Wir finden u. a. in der Lombarbei 8) ben Glauben an zwei ewige Brincipien, ber fich auf eine willfürliche Ausdeutung ber h. Schrift ftütte. Manche huldigten einem verderblichen Fatalismus, ber fich ein Ruhepolfter machte aus "jenem fluchwürdigen Wort: Es ift gleich, ob ich aut lebe ober fchlecht; bin ich prabeftinirt, fo werde ich in jedem Falle felig, bin ich's nicht, fo werbe ich verbammt"4). Mit ber unabanderlichen Rothwendigfeit pflegte man auch wohl feine Gunden zu entschulbigen; daber die Mahnung, daß Beichtfinder nicht neben andern leeren Entschuldigungen "bas Fatum" zum Borwande nehmen follten 5). Daß ber Glaube an Seelenwanderung noch "bis heute fortbauert", wird beis läufig erwähnt. Das Sittengefährliche ber mittelalterlichen Sectirer tritt namentlich in ihren Anschauungen über Che und Gid zu Tage. Bas erftere betrifft, fo erflärten fie bie eheliche Geschlechtsverbindung für eben fo fündhaft wie die außereheliche. Ein in folchem Wahn befangener Barefiarch, welcher behauptete, es fei fein Unterschied awischen Che, Inceft und Chebruch, wurde im vergangenen Jahre, fo ergahlt

<sup>1)</sup> Hom. II, 100.

<sup>2)</sup> Wybrands in einer Abhandlung über des Cajarius Dialogus mir. in den Studien en Bijdragen op't gebied der hist. theol. Tweede Deel. Eerste Stuk.

<sup>3)</sup> Hom. III, 7. — In Lombardien hatten die Keger mehr Schulen und eine größere Anzahl Zuhörer als die Lehrer der Kirche; vgl. Gurter, Geschichte Papst Innocenz III., Band II, S. 210.

<sup>4)</sup> Hom. II, 65: Si praedestinatus sum salvabor, si praescitus damnabor.

<sup>5)</sup> Hom. IV, 22.

Cafarins, bor den papftlichen Legaten, Bifchof Konrad von Borto gebracht. Andern Tags führte ber Legat ihn bem versammelten Bolte vor. Da rief ber Mann mit lauter Stimme: "Ift hier ein Beib, welches mit einem fremden Manne Umgang gehabt hat ?" Bahrend alle bor Scham ichwicgen, platte Gine beraus: "Ich bin in bicfem Bunfte fculbig". Da fprach ber Baretifer: "Sag' an, Frau, geschah biefer geschlechtliche Umgang mit dem fremden Manne anders als ber mit beinem Chegatten?" Als bas Beib bies verneinte, manbte ber Saretifer fich zu bem Legaten und rief: "Bore! bu Thor, hore! Wo bie Sandlung biefelbe ift, wie fann ba in ber Sittlichkeit ein Unterschied fein ?" Der Bifchof, welcher wußte, bag ber Reter einem Schriftbeweis ungu= aanalich war1), machte nun folgenden Bergleich: "Der Sausvater", fagte er, "geht durch die Thur in seinen Beinberg, holt Trauben baraus Der Dieb bagegen flettert heimlich über ben Raun und und ift fie. thut baffelbe auf diefelbe Beife. Sandeln Beibe gleich gut? Saben ber herr und der Dieb das nämliche Recht auf den Beinberg?" Als bei Diefen Worten der Reger verftummte, fturgte bas Bolt fich und gumal Die ehrbaren Frauen, welche er fo tief verlett hatte, auf ben Ungludlichen und gerrten ihn an ben Haaren fo lange bin und ber, bis er ben Beift aufgab2). Da die Baretiter nicht nur wegen ihrer abweichenden Glaubenslehren, fondern auch wegen der bei aller Strenge in ber Theorie boch oft fehr unmoralischen Brazis bas Tageslicht scheuen mußten, verfammelten fie fich an verborgenen Orten und verpflichteten ihre Mitglieder zu unbedingtem Schweigen über bas Geheimniß ber Secte 8). Ihr Wahlfpruch lautete:

"Schwör' recht, schwör' salsch, boch mert's, nimmer verrath' das Geheimnig" 1).

Ob bieses Dictum authentisch ift, möge bahingestellt bleiben; es mag im Bolksmunde entstanden sein als entsprechender Ausdruck für die Handlungsweise der Sectirer. Mit Recht wird bemerkt's), daß diese Berirrten vom Christenthum nichts mehr besaßen, durch ihre Berwerfung der Ehe und Berwandtes die Gesellschaft im Principe aushoben, anti-

<sup>1)</sup> Die Ratharer verwarfen nicht bie h. Schrift, wenigstens nicht bas Reue Testament, wußten sich aber burch willfürliche Auslegung gegen Schriftbeweise zu beden; vgl. Hurter a. a. D. II, S. 202.

<sup>2)</sup> Hom. III, 59 f.

<sup>3)</sup> Bgl. Gurter II, S. 210.

<sup>4)</sup> Hom. IV, 188: Jura perjura, secretum prodere noli.

<sup>5)</sup> Möhler, Rirchengeschichte, breg. von P. Bams, II, S. 634.

focial waren und die burgerliche wie die firchliche Gefellschaft zum Rampfe herausforderten, da fie felbft beren Fundamente untergruben und fich immer weiter ausbreiteten. Wie fehr Kirche und Staat burch bie Secten bedroht waren, fucht Cafarius feinen Ruborern burch bie Erzählung einer feltsamen Begebenheit zu versinnbildlichen, welche fich in ber fcmabifchen Stadt Gemund gutrug. In einer Racht hatten feche Scholaren mit einem Briefter bei einer Leiche bas Tobtenofficium gehalten. ber Rudfehr nach Saufe erblidten fie bie Mondfichel am Simmel, und awischen den Bornern auf dem dunklen Körper bes Mondes fieben Preuze. Zugleich erschien ein ungeheurer Drache neben bem Monde mit acoffnetem Rachen, als ob er ben Mond verschlingen wollte. benn aber barnach schnappte, that ber Mond wie voll Entschen einen Sprung, bag die Rreuge ergitterten und von einander wichen. fielen zwei brennende Rergen 1) vom himmel, welche in die Stadt und givar in die Kirche des h. Johannes Bavt, gebracht wurden. schmalen Mondfichel erblickt Cafarius ein Bild ber burch die Graufamfeit ber Saracenen und die Gottlofigfeit ber Baretifer gefvaltenen und aeschwächten Rirche; die fieben Rreuze versinnbildlichen die Unzahl fammtlicher Gerechten, ber Drache ben Teufel 2).

Da die ordentlichen Lehrer und Hirten der Kirche theils aus Unwissenheit theils aus Trägheit vielsach ihre Pflicht versäumten, sehen wir, ähnlich den jüdischen Propheten, wunderbar begabte Personen ohne hierarchische Stellung, Männer und Frauen, auftreten, um mit erschütterndem Ernste den Hirten und den Heerden ihre Obliegenheiten vorzuhalten. Zu diesen gehörte die h. Hildegard, die große Aebtissin des Klosters auf dem Rupertsberge bei Bingen. Cäsarius erzählt, wie sie einst nach Köln kam und nach einer seierlichen lateinischen Anspraches) an den Clerus

<sup>1)</sup> Es ift frangofifcher Aberglaube, bag brei (auch zwei?) zugleich brennenbe Rerzen ein großes Unglud bebeuten; Bolf, I, S. 248.

<sup>2)</sup> Hom. III, 170. — Die bei vielen Bollern verbreitete Sage von einer Bebrohung bes Mondes durch ein feindliches Thier (Wolf) ift mythischen Ursprungs; vgl. Grimm a. a. D. S. 668 ff.

<sup>3)</sup> Es kann nur die Mittheilung einer ihr zu Theil gewordenen Offenbarung gemeint sein. Die Heilige verstand nämlich die lateinische Sprache nicht, besaß kaum die Kenntnis der lateinischen Buchsaben. Ihre [lateinischen] Werte entstanden in der Weise, daß sie ihre Visionen ihrem Beichtbater, dem Monche Gottfried, in der Muttersprache vortrug und dictirte, die lateinischen Worte aber, die sie vernommen, mit eigener Dand niederschrieb, obschon sie auch wieder das Schreiben nicht gelernt hatte. Gottfried gab dann dem Ganzen das entsprechende lateinische Sewand. So die Bollandissen in commentar. praev. ad v. S. Hildegardis §. II, 16, 19, 20; vgl. auch die sehr lesenwerthe Ab-

insbesondere biefen bor ben Barctifern warnte, "bieweil unter ihnen beren viele feien". Auf die Frage bes Pfarrers von St. Columba, Magifter Gottfried, wo man benn bie Reber finde, nannte fie bie Souterrains, in welchen die Beber1) und Gerber ihre Wertstätten haben. 2118 fie bie Stadt wieber verlaffen batte, manbte fich ber Rölner Clerus burch den Dombechanten Philipp brieflich um weitere Aufflarung an Die h. Hilbegarb. Mus ihrem febr umfangreichen Antwortschreiben 2) theilt Cafarius einige Abschnitte mits), welche über bas Leben und Treiben. auch die äußere Erscheinung ber Reter [Ratharer, Albigenfer, Balbenfer] intereffante Aufschluffe geben. "Diefes Bolt wird fommen mit bleichem Angeficht, im Scheine ber Beiligfeit und Sittenftrenge; mit ben weltlichen Fürsten wird es gemeinsame Sache machen4) und zu ihnen über die Bischöfe und Geiftlichen alfo reben: »Warum gebet ihr euch mit biefen ab und warum bulbet ibr fie bei euch, die bie gange Erbe mit ihren schmutigen Schandthaten befubeln? Denn Trunkenbolbe und Buftlinge find fie, und wenn ihr euch ihrer nicht entledigt, wird Die gange Rirche ju Grunde geben«. Das Bolt aber, welches alfo reben wird, ift angethan mit Manteln von geringem Tuch und fremdartiger Karbe [alieni coloris] b) und wird mit [an ber Stirne] gerabe geschnittenem Saar einhergeben und in feinem gangen Benehmen fich eingezogen und rubig geigen. Auch liebt ce bie Sabfucht nicht; Gelb bat es nicht, und in seinem Berborgenen [b. i. in geschlechtlichen Dingen] afft es fo febr die Enthaltsamkeit nach, daß kaum irgend Jemand von ihnen fich Tadel augiehen mirb 6). . . . Und mit höhnischen Worten werden fie fagen: »Die andern Menschen, welche bor und bie Tugend ber Reufcheit haben wollten, marterten fich gleich einem bratenden Fische. Uns aber wagt feine Befledung bes Fleisches und finnlicher Luft zu nahen, benn wir find heis

handlung über die Werke der h. Hildegard in den Historisch-politischen Blättern 1876, Bb. 76, besonders S. 670 f. Auf die angegebene Weise mag wohl auch die erwähnte lateinische Rede der Geiligen entstanden sein.

<sup>1)</sup> Unter ihnen hatte die Secte besonders große Berbreitung gefunden, so daß in Frantreich tisserand (Weber) ber technische Ausdruck für Ratharer wurde.

<sup>2)</sup> Mit dem Briefe des Domdechanten bei Migne Patrol. lat. tom. 197. Ep. XLVIII. abgedruckt.

<sup>3)</sup> Hom. III, 57.

<sup>4)</sup> Bgl. Surter a. a. D. II, S. 220.

<sup>5)</sup> Reger in Frankreich nannten fich Brüber von ber weißen Müge (cappa?) und trugen, um die unter ihnen herrschende Gleichheit außerlich darzustellen, gleiche Mantel; wgl. hurter II, S. 244 f.

<sup>6)</sup> Bgl. Burter II, S. 219.

lig und erfüllt bom beiligen Geifte« 1). Die andern Menfchen aber, welche zu jener Beit vom fatholischen Glauben abirren, werben Jene fürchten und ihnen Rnechtsbienfte leiften und foviel wie möglich fie nachahmen. Dann wird bas Bolt fich über ihre Befehrung freuen, bieweil fie ihm als Gerechte erscheinen werben. Und nachbem Jene ben Weg ihres Brrthums auf folche Weife gefichert haben, werben fie bie weisen Lehrer, welche zu jener Reit im fatholischen Glauben treu verharren, allenthalben verfolgen und vertreiben2); jedoch nicht alle, benn einige berfelben find fehr tapfere Streiter für bie gerechte Sache Gottes 3) . . . Rene Berführer aber merben im Beginne ihres Arrthums au ben Weibern4) fagen: »Es ist nicht gestattet, baf ihr mit uns verfehret; boch weil ihr feine rechten Lehrer habt, fo gehorchet uns und thut Alles, was wir euch fagen und befehlen, und ihr werdet gerettet Auf diese Weise loden fie die Frauen an sich und führen fie in ihren Brrthum. Spater jedoch werden fie mit jenen Beibern geheime Ungucht treiben, und fo wird die Berberbtheit ber Secte offenbar merben. . . . Nachbem fie aber in ben Laftern Baals und in andern bofen Werfen alfo werben erfunden fein, werden die Fürften und Großen über fie herfallen und fie wie withende Bolfe erfchlagen." Mit biefer Schil= berung ftimmt im Befentlichen überein, was Berthold von Regensburg bon ben Baretifern ergahlt. In feiner Bredigt "Bon brei Sinberniffen ber Anschauung Gottes" fagt er: "Darum heißt ber Reber ein Reber, weil er feinem Thier so gleichet mit feiner Beise wie ber Rate. geht fo geiftlich zu ben Leuten und redet fo fuße Rebe und fann fo heimlich thun recht wie die Rate und hat den Menfchen barnach fo bald verunreinigt am Leibe. Alfo thut ber Reger. Er fagt bir vor fo fuße Rebe von Gott und von ben Engeln, bag bu taufend Gibe fcmureft, er mare ein Engel und ift ber fibtige fleibhaftigel Teufel. . . Er ift halt fo ichablich: batte ich eine Schwefter in einem gangen Lande, barin ein Reger mare, um die hatte ich Angft nur bor dem einzigen Reger, fo ichablich ift er"5). Berthold flagt oft, baf bie Baretifer gerabe an ben Beibern gern ihre Berführungsfünfte ausüben.

<sup>1)</sup> Daber ihr Rame Kadapor, Ratharer, Reger b. b. bie Reinen.

<sup>2)</sup> Auf diese Sewaltthaten bezieht sich wohl die Bemerkung Hom. II 74, daß "einige Priester unserer Zeit, weil sie nicht behutsam genug gewesen, geschlagen und manche getöbtet wurden".

<sup>3)</sup> Bgl. hurter II, - S. 221. Aus ber Epistola Catalog. bes Cafarius (XXV und XXIX) ersehen wir, baß auch Casarius als Schriftsteuer gegen die Sectirer aufgetreten ift.

<sup>4)</sup> Bgl. Gurter II, S. 220.

<sup>5)</sup> Bobel S. 440; vgl Bfeiffer S. 403.

Neben ber Regerei mar Rauberei weit verbreitet. Ginc Teufels= Wiederholt ift austreibung burch Zauberei wurde bereits ergahlt. auch die Rebe vom Bact mit bem Teufel, ber gegen Leiftung bes Somagiums mit Schäten überhäuft; wozu er aber, wie ein berechnender Raufmann, fich nur bann berbeilaft, wenn etwas babei zu gewinnen ift. Dies erfuhr ein Rölner Burger von Rang und Stande, ber, burch ein luguris öfes, lafterhaftes Leben ganglich heruntergetommen, noch in feinem Greifenalter bem Teufel burch einen ber Refromantie fundigen Clerifer fein Homagium anbieten ließ, falls er ihn wieder in die frühern beffern Berhältniffe verfeten wollte. Der Teufel lehnte bas Unerbicten unwirsch ab: "Reinen Pfennig", fagte er, "wurde ich ihm geben, um mehr Unrecht auf ben Menschen zu gewinnen, benn ber gehört mir ichon gang". Die Netromantie bes Mittelalters ift eine Borlauferin bes beutigen Spiritismus. Denn bag es babei fich nicht um Schwarzkunft im Allgemeinen handelte, wie der im Mittelalter gebräuchliche Ausbruck nigromantia 1) glauben machen fonnte, erhellt aus ber Etymologie bes Wortes, welche Hom. II. 34 versucht ift. Es wird nämlich bort Rolgenbes erzählt: Bon zwei Jünglingen, welche zu Tolebo bie Nefromantie ftubirten, erfrankte einer, und als er bem Tobe nabe mar, ließ fich ber andere von ihm versprechen, daß er ihm innerhalb breifig Tagen 2) er= scheinen und fagen wolle, wie es ihm ergebe. Als nun ber Ueberlebenbe in der Rirche faß und Bfalmen für die Seelenruhe feines Freundes betete, erschien ihm ber Berftorbene und theilte ihm mit, bag er große Qualen leibe und ewig verdammt fei wegen bes Studiums ber teuflischen Runft. Und er fügte bingu: "In Wahrheit ift Netromantie, wie bas Wort besaat, der Tod der Seele". Das Wort wird da offenbar von bem griechischen vexpouavreia abgeleitet, wenn auch unrichtig gebeutet. Daß die Nefromantie ausschlieflich von Geiftlichen gevfleat murbe - wenigstens erscheinen in ben Somilien wie im Dialogus nur folche als mit dieser Runft vertraut - fommt baber, weil fie eine gelehrte Runft war, die man auf hoben Schulen ftudirte 3), ber Clerus aber noch

<sup>1)</sup> Coppenstein in seiner Ausgabe der Homilien schreibt nicromantia. Im Vocadularius don Ulm (1475) liest man: nigramansia dicitur divinatio facta per nigros i. mortuos, vel supra mortuos vel cum mortuis; dgl. Grimma.a.O. S. 989.

<sup>2)</sup> Der gewöhnliche für bergleichen Ericheinungen anberaumte Termin.

<sup>3)</sup> Zu Toledo, wohin aus allen Ländern Jünglinge zusammenströmten, ut studerent in arte nigromantia. — Dial. V, 4; vgl. I. 33. "Mertwürdig", sagt Grimm S. 989, "heißt es Bit. 79 von Tolet: »ein bere lit nähen da bi, da der list nigromanzi von örste wart ersunden«.... Nach Spanien und Apulien zu Sarazenen versetzt unser M. A. gern den ursprung dieser kunst: »ein püllisch zouber«.

70.7

faft ausschlieklich im Befige gelehrter Bilbung war. Rauber wiber Rauber tonnte ber Titel folgender in mehrfacher Sinficht intereffanten Erzählung 1) lauten. Nach ber Stadt Befancon tamen zwei Leute in fchlichter Rleibung. die durch Fasten, Wachen und Beten in der Domkirche die größte Beiligkeit erheuchelten. Rachdem fie die Leute fo für fich eingenommen hatten, fingen fie an, unerhörte Rebereien zu predigen, welche fie burch teuflische Bunder befräftigten. Sie gingen in's Teuer und verbrannten fich nicht, wandelten über dem Wasser und sanken nicht unter, schritten über ben mehlbestreuten Boben und ließen feine Rufipuren guruct. Als aber ber Bifchof mit feinem Clerus fich ihnen entgegenstellte, brobte bas rafende Bolt biefen und berief fich auf bie Bunderzeichen, welche iene Leute wirkten. Da manbte ber Bischof fich in feiner großen Roth an einen Clerifer, ber früher Refromantie getrieben hatte, feste ibm Die Sachlage auseinander, und gab ihm als Buge für feine Gunben auf, den Teufel zu befragen, woher die Lehre und die Wunderzeichen ber Sectirer waren. Der Clerifer gehorchte, wenn auch ungern. Der Teufel antwortete ihm: "Mein find fie und von mir geschickt; was fie von mir gelernt haben, predigen fie, burch meine Rraft ftrahlen fie im Bunderglange". Und er fügte bingu: "Gie haben nämlich mit ihrem eigenen Blute beschriebene Blättchen unter ben Achseln zwischen Saut und Fleisch eingenäht, worin das Homagium enthalten ift, das fie mir geleiftet haben". "Benn aber bie Blattchen", fragte ber Clerifer, "ihnen weggenommen wurden?" "wurden fie unmachtig fein", antwortete ber Der Clerifer, über bie Runde hocherfreut, entledigte fich schlau bes bofen Feindes und erzählte Alles bem Bifchof. Sofort ließ biefer bie gange Bevolferung ber Stadt nebft ben Baretifern gufammenberufen, ein Feuer anzünden, und nachdem ihnen zuvor die Verschreibungen weggenommen worden, hieß er fie in bas Feuer geben unter bem Bor= wande, er wolle erproben, ob es wahr fei, was er von ihnen vernehme. Als fie fich weigerten, offenbarte ber Bischof bem Bolte die gange Beschichte und wies bie Sandschriften vor. Auf biefe Beife wurde bie Stadt por ber Gefahr bes Brrthums bewahrt.

Wir sammeln am Schlusse bieser Abiheilung noch einige unzussammenhängende Notizen über das kirchliche und religiöse Leben der das

<sup>—</sup> In dem Gedicte eines französischen Trouddre's des 13. Jahrhunderts, "Schlacht der sieden Künste", erscheint unter den Hülfstruppen der Logit neben der Theologie, Physik, Chirurgie und den Wissenschaften des Quadriviums auch die Mantik. Bgl. R. v. Liliencron, Ueber den Inhalt der allgemeinen Bildung in der Zeit der Scholastik, S. 47.

<sup>1)</sup> Hom. III, 58; vgl. Dial. V, 18.

maligen Reit. Ein Bischof von Tuscien, Marfilius, mar als Unbanger bes Gegenpapftes Baschalis III. von Alexander III. abgesett worben, wohnte als Einsiedler neben ber Rirche von St. Severin in Roln und lernte bafelbft burch fromme Rolner Frauen eine Art bon Rofenfranggebet - fünfzig Ave Maria - tennen 1). Der Rofenfrang in ber Form, welche ber h. Dominicus ihm gegeben, wurde erft von ben Dominicanern in Köln eingeführt. - Hom. I, 29 wird gerügt, daß manche Leute amar eilig gur Meffe fommen, aber alsbald nach bem erften Evangelium fich entfernen, mahricheinlich um ben alsbann beginnenben Oblationen auszuweichen. - Um bas Wort bes herrn: "Wer unter euch der Gröfte ift, werbe wie der Rleinfte" buchftablich ju erfüllen, fo meint Cafarius, hat die Rirche bei ben Proceffionen ben Rleinen die Bracebeng eingeräumt. Und weil, wer bas Simmelreich nicht annimmt wie ein Rind, in baffelbe nicht eingeben fann, fo werben, um hieran gu erinnern, die Berfitel bei den fanonischen Taggeiten von Knaben gefungen2). - Die metallenen Kronleuchter in ben Rirchen verfinnbild= lichen bie Boten bes Berrn; "bie gwölf größern bedeuten bie gwölf Apostel, die 72 Candelaber bagegen die 72 Junger". Der Nobus aber, b. i. die Rugel, an welcher ber Kronleuchter mit Rettchen befestigt ift. und die durch ihre runde Form und ihren Schimmer an die Sonne erinnert, bedeutet Chriftus, Die Sonne Der Gerechtigkeit, welcher burch bie Strahlen feiner Gnabe sowohl die Apostel als die Junger an fich 30g, festhielt und erleuchtetes). Wem die angegebenen Rahlen ber Kronleuchter und Canbelaber zu hoch erscheinen, ber moge bebenten, bag bie alte Rirche eine faft unglaubliche Menge von Lichtern beim Gottesbienfte verwendete; schenfte boch Bapft Sadrian ber Betersfirche einen Candelaber in Rreugesform mit taufend breihundert fiebengig Lichtern 4). Das für die vielen Lichter nöthige Wachs murde burch die bereits erwähnten "Wachspflichtigen" beschafft. Hom. I, 29 lieft man, daß burch bas firchliche Afylrecht nicht bloß Angeflagte fondern auch bereits Berurtheilte Bielfach murbe ben Lettern ber Afplichut ent-Freiung gewinnen. 30gen. - Gine Sitte bes Mittelalters war es, im Falle ber Noth, 3. B. in Todesgefahr, wenn tein Briefter zu haben war, irgend einem Andern feine Gunden zu beichten. Rach ber Meinung Giniger mochte in folchem Kalle ber "Beichtvater" felbit ein Beibe fein, wenn er nur nicht mit bem

<sup>1)</sup> Hom. I, 24; Dial. VII, 49.

<sup>2)</sup> Hom. IV, 135.

<sup>3)</sup> Hom. IV, 176.

<sup>4)</sup> Rreufer, ber driftliche Rirdenbau I, G. 110.

Sacramente Spott treibe<sup>1</sup>). Es wird erzählt, daß ein Priester in größter Noth einem Stallfnechte mit tieser Zerknirschung beichtete und daburch seiner Sünden ledig wurde, so daß ein Dämon, über den Gewissenszustand jenes Priesters befragt, erwiederte: "Bon diesem weiß ich nichts"; auf Latein aber, nur dem Priester verständlich, fügte er hinzu: "Er ist im Stalle gerechtsertigt worden"<sup>2</sup>). Die hier besprochene Sitte erinnert an den von Berthold von Regensdurg in seiner Predigt "Bon den sieden Sacramenten" getadelten Bolksglauben, daß man die heilige Wegzehrung im Nothfalle durch den Genuß von gewöhnlichem Brode, von Gras oder Erde erseben fönne<sup>8</sup>).

## III.

## Die Catenwelt.

Die fürsten twingent mit gewalt
velt, stein, wasser und wald
dazzuo beide, wilt und zam:
si taeten luft gerne alsam,
der muoz uns doch gemeine sîn.
möhten si uns den sunnen shîn
verbieten, ouch wint und regen,
man müest in zins mit golde wegen.
Freiged. 17, c. —

Aehnliche Klagen über die Habsucht und Willfür der Fürsten, wie die vorstehende aus dem Ansange des dreizehnten Jahrhunderts, vernimmt man nicht selten aus dem Munde des für Recht und Freiheit erglühenden Priors von Heisterdach, dem die Noth der schwer gedrückten Bevölkerung tief zu Herzen ging. In seinen Augen sind "unsere heutigen Fürsten, Bögte und Provinzialrichter" um nichts besser als Jene, "welche der ehrwürdige Täuser des Herrn mit der Schlangenbrut verglich"). Ihnen droht er freimüthig die ewige Berdammniß an, "weil sie nicht das Ihrige unter die Armen vertheilen, sondern durch Zwangs-

Man scheint bas Berlangen nach bem Sacramente (votum sacramenti) im Rothfalle nicht für ausreichend, sonbern die wenn auch einem Laien abgelegte Beichte für nothwendig gehalten zu haben.

<sup>2)</sup> Hom. II, 13.

<sup>3)</sup> Pfeiffer 6. 303.

<sup>4)</sup> Hom, I, 119.

leiftungen bie Armen um ihr Befitthum bringen"1). Machen fie boch recht eigentlich Jagb auf die armen und geringen Leute, Die fie um ihrer Sabe willen verfolgen, fangen, einkertern und abhäuten. Sperber und Falten bei biefer Saad find bie von ihnen bestellten Richter und Abvocaten2). Amar maren bie Steuern manchmal noch erträglich, wenn nur die fürstlichen Beamten fich bamit begnügten und nicht ben Leuten ihr Gigenthum raubten 8). Die Bedrudung ber Unterthanen burch habfüchtige Fürsten wurde schließlich so arg, daß sich die Rirche ins Mittel legen mußte und burch bie Bulle In coena Domini Dicjenigen mit Kirchenstrafen belegte, welche in ihren Ländern neue Bedagien und Steuern außer ben bom Rechte ober burch specielle papftliche Erlaubniß geftatteten Källen auferlegten, fie erhöhten ober bie verbotenen einfor-Die Rirche hielt nämlich an bem Sate feft, ber im gangen Mittelalter galt4), daß ber Ronig nur, wenn feine Ginfunfte nicht ausreichten, den Unterthanen Saften auferlegen burfe, und zwar nur in beftimmten Fallen und für dringende Bedürfniffe. Wie die Reichsfürften in ihren größern Territorien, fo glaubten auch die Ritter in ihren Duodes-Berrschaften fich zu allen erbentlichen Erpressungen berechtigt, Die bald in bas reine Raubritterthum ausliefen 5). Cafarius warnt bie Rloftergenoffenschaften bavor, mit Raubrittern Freundschaft zu pflegen und "ihnen die beweglichen ober unbeweglichen Sachen bes Rlofters gur Balfte gu überlaffen, fei es jum Bebauen, fei es in irgend anderer Weise"6). Doch waren von der Ritterschaft noch immer Biele bes Wortes "Abel sei ohne Tabel" eingebent, mahre "Ebelmänner", die oft im Begenfate ju ber Babgier fo mancher Standesgenoffen eine unbegrengte Boblthätigfeit übten. Gin Ritter befaß einen Beinberg, von welchem er jährlich ungefähr gehn Fuber Wein zu giehen pflegte; eines bavon verschenfte er als Behnten. Als er nun einmal in einem Jahre nur Gin Fuber erhielt, fagte er: "Berr Gott, mas mein war, haft Du genommen, bas Deinige will ich Dir barbringen", und er opferte jenes

<sup>1)</sup> Hom. III, 18.

<sup>2)</sup> Hom. IV, 54.

<sup>3)</sup> Hom. III, 137.

<sup>4)</sup> Bergenrother, Ratholifche Rirche und driftlicher Staat, G. 771, Anmert. 12.

<sup>5)</sup> Berthold von Regensburg fagt in seiner Bredigt "Bon dem Wagenweg":...... so findet Der Das, der Das; so findet Der einen neuen Zoll, Der ein neues Ungeld, womit man die Leute beraubet bis an den jüngsten Tag . . . da sie gur hölle kommen.

<sup>6)</sup> Hom. IV, 30. Diefe Lillicationsvertrage, welche die Rlöfter feit dem 13. Jahrhundert öfters mit Rittergeschlechtern eingingen, deuten das allmälige Aufhören der Selbstverwaltung des klösterlichen Grundbefiges und damit eine neue Stufe der inneren Entwicklung der Landwirthschaft an. Giftorisch-politische Blätter 1867, Bb. 78. S. 296.

Fuber als Zehnten. Ein anderer Ritter machte, wenn seine Saaten ober Weinberge vom Hagel zerschlagen wurden, seine Berwalter für den Schaden verantwortlich, "denn", sagte er, "hättet ihr den Zehnten ge-wissenhaft entrichtet, so würde Gott mich nicht heingesucht haben".

Noch schärfern Tabel als die Fürsten und die Ritterschaft erfahren bie Auristen. 3m 12. Jahrhundert vollzog fich, von der Bochschule zu Bologna ausgehend, die wiffenschaftliche Neubelebung bes romifchen Rechts. Da es ben Fürften und bem Abel gur Durchführung ihrer Machtansprüche fich äußerft brauchbar erwies, fo war bas Studium ber Jurisprubeng ber fürzeste Weg, um Unsehen, Ginfluß und Reichthum zu gewinnen. Die Folge bavon war ein arger Berfall ber Rechtspflege. Cafarius bricht barüber in schmerzliche Rlagen aus 1): "Bebe! Gerech= tigfeit im Gerichte, bas ift heute ein feltener Bogel auf Erben. Biele lernen zwar in biefen Zeiten bas Recht, aber fie üben fein Recht". Die theologischen Studien werden geringgeschätt und vernachläffigt?): bagegen läuft heute Jung und Alt, um bas römische und fanonische Recht zu erlernen, und wer beffen unfundig ift, gilt fur gang unge-Aber ce lernen nicht Biele "Gerechtigkeit wirken" wie Sfaigs faat, fondern Gelb erwerben. Die Beiden üben mehr Gerechtigkeit in ihren Processen als die Chriften. Im weltlichen und burgerlichen Rechte herricht derart Ungerechtigfeit, Trug und Habsucht, daß Solche, die von Ihresgleichen ober felbft von Beringern geschädigt wurden, fich scheuen, beim Richter Rlage zu erheben. Jedoch fteht es um die firchliche Rechtspflege nicht beffer. Daber fagte ein Dominicanermonch zu Roln öffentlich in einer Bredigt: "Die Metger find gerechter als unfere Abvocaten heut gu Tage; benn wenn jene Fleisch verkauft haben, nehmen fie es nicht wieder an fich; diefe bagegen vertaufen ihre Bunge, empfangen bas Gelb bafür und wollen doch nicht ohne Bunge fein. Sie werden aber berfelben bereinst ba beraubt sein, wo fie weder für fich felbst noch für Andere werden plaidiren [allegare 8)] burfen. Als jungft ein Abvocat in Sachsen

<sup>1)</sup> Hom. II, 110.

<sup>2)</sup> Hom. III, 21.

<sup>3)</sup> Diefer Ausdrud ist seine bezeichnend. Er deutet an, daß viele Advosaten nicht durch eine auf Gründe oder auf das Corpus juris unmittelbar gestützte Beweisssührung, sondern nur durch eine Unzahl von Citaten aus den Glossatoren ihre Meinung zu vertheidigen wußten. Es verrieth dies einen Mangel an wissenschaftlicher Durchbildung, der ihnen später herben Spott von Seiten der Humanisten zusog. Zu ihren Entschäubungen sagt Poggio Bracciolini (Christl.-soc. Blätter 1876, S. 75) bedürfe es keines scharfen Geistes, nur des Gedächtnisses word des herumtramens in den unentwirrbaren Commentaren, die einander oft wiedersprechen. Weit entscrut, von der Kundung und Schärfe oder von der Eleeinander oft wiedersprechen. Weit entscrut, von der Kundung und Schärfe oder von der Elee

geftorben mar, fand man teine Runge in feinem Munde." Cafarius erzählt einen Rechtsbandel, beffen Berlauf intereffante Streiflichter auf ben bamaligen Ruftand ber Rechtspflege wirft: Bor einigen Jahren ftritten zu Mains zwei Clerifer, ein reicher und ein armer, über bas Anrecht auf eine Bfrunde. Nachdem Die Abvocaten beiber Barteien fich lange herumgegantt hatten, fing endlich ber Abvocat bes Urmen, wie man vermuthet, von bem Reichen bestochen, an nachzugeben, als ob er besiegt mare. Da riethen bie Richter bem Urmen zu einem gutlichen Bergleich. Bahrend berfelbe nun bin und ber überlegte, was er thun follte, trat eines Tages ber Sacriftan ber betreffenben Rirche, ein guter und rechtstundiger Mann, por ben armen Cleriter hin und fagte: "Sochwürdiger Berr, ftehet fest und gebet nicht nach, ich will Eure Sache verfechten". Und wirklich schlug er die Gegenpartei mit so überzeugenden Beweisen (allegationibus), daß er dem beraubten Clerifer feine Bfrunde wiedergewann 1). Hom. III, 21 wird die Barabel vom reichen Braffer und bem armen Lazarus finnia auf bas Berhältniß ber Abvocaten zu ihren Clienten angewandt: Der bose Reiche verfinnbildlicht Jene, welche barum allein die lucrativen Wiffenschaften, als da find das römische und das kanonische Recht, erlernen, um mittelft berfelben reich zu werben, in koftbarer Gewandung einherzugehen und bei prächtigen Gaftmählern zu ichwelgen. Der arme Lazarus, mit Gefchwüren bebedt und hungrig, verfinnbildlicht Diejenigen, welche in ihren Pfrunden, Besitzungen ober wegen was immer für Sachen ungerechter Beife bedrangt werden, und beren Geschwüre (gemiffermagen) von ben Rungen ber Abvocaten gelect werben. Gie liegen an ber Thure bes Reichen, wenn fie bie Bulfe bes Rechtstundigen anrufen. Mit Recht heißt es von ihnen, daß fie liegen, benn "ber Urme (er=) liegt überall, der Reiche obsiegt überall"2). Die Brosamen find die guten Rathschläge, Die von bem Tifche ber Wiffenschaft fallen, und momit die Abvocaten ben Armen belfen fonnten, aber umfonft wollen fie biefelben nicht geben. Dies erfuhr ber folnische Erzbischof Dietrich. Als er nach seiner Absetzung an ben Sof des Bapftes Innocens tam und einem Rechtsgelehrten fünf Mark anbot, bamit er ibn bei ber Curie vertheidige, antwortete biefer, für fünf Mart würde er nicht einmal einen Juß aufheben8). Am schwerften litt ber Bauernftand unter bem

ganz der alten Juristen etwas gefernt zu haben, seien fie oft nicht im Stande, sich in lateinischer Stracke auszubrucken.

<sup>1)</sup> Hom. II, 110. 2) Pauper ubique jacet, dives ubique placet.

<sup>3)</sup> Hom. III, 21 f. — Innocenz III. führt in seinem Werte De contemtu mundi (III, 5) bittere Rlagen über die Rauflichleit der Juriften.

Treiben der Legisten, welche, den Titel de Servis des römischen Rechtes auf die deutschen Bauern anwendend, mit nur zu gutem Ersolge bestrebt waren, die freien Bauern in Hörige, die Hörigen der verschiedenen Abstusungen in wirkliche Leibeigene zu verwandeln, von denen die adligen Gutsherren beliebige Steuern und Abgaben erpressen könnten. Im Ansange des 13. Jahrhunderts traten solche von Cäsarius tief beklagte Bestrebungen schon hervor, zugleich aber auch ihre schlimmen Folgen. Während der nächstsolgenden Jahrhunderte kehren die Klagen über den verberblichen Einsluß der römischen Juristen beständig wieder und werzen namentlich beim Ausgange des Mittelalters mit großem Nachdruck von verschiedens Seiten erneuert 1).

Das Gesammturtheil bes Cafarius über bie Juriften findet einen genau entsprechenden Ausdruck in dem befannten Sprüchwort "Juriften bofe Chriften", welches um die Mitte des 16. Jahrhunderts bereits als ein "vetus verbum" angeführt wird, aber bem Cafarius wohl noch unbekannt war, weil er gewiß nicht unterlaffen haben würde, bavon Gebrauch zu machen. Man hat versucht, das Sprüchwort aus principieller Abneigung ber Theologen gegen die Juriften herzuleiten, "weil diefe fich ablosen von ihrer Autorität" und "als Trager und Wehrmanner bes Staates bafteben", beffen beilige Grundlage ber Clerus negire 2). Es bedarf indeft zur Erflärung des Sprüchworts wohl nicht diefer gefuchten Grunde; Die fchlimmen Folgen ber Ginführung bes romifchen Rechtes für die sociale Lage, die Moralität und bas ideale Streben gemiffer Rreife ber Bevolkerung reichen bagu völlig bin; mogen auch Einzelne in ihrem Unmuth über die mehr und mehr hervortretenden Schaben fo weit gegangen fein, die Berechtigung ber Jurisprudeng im driftlichen Gemeinwefen überhaupt in Frage zu ftellen. Bas insbefondere ben Cafarius betrifft, fo ift er bei aller Abneigung gegen bie Buriften feineswegs gefonnen, Die heilige Grundlage weltlicher Ordnung zu negiren. Bum Beweise moge man uns gestatten, seine Unschauungen über Bapftthum und Raiferthum und ihr wechselseitiges Berhaltniß wenigstens theilweise wortlich wiederzugeben. "Die Sonne, d. h. ber römische Bapft, ift gefeht, zu beberrichen ben Tag, weil er besondere Bewalt über ben Clerus empfangen hat, und zwar fo große, daß alle firchlichen Bfrunden und Bürden von ihm herrühren und ihm unter-

2) v. Stinging, Das Sprichwort "Juriften boje Chriften" in feinen geschichtlichen Bebeutungen S. 9 f.

<sup>- 1)</sup> Die Artitel in ben Chrifilich-jocialen Blattern (Jahrg. 1875 und 1876) über bie Folgen ber Ginführung bes römischen Rechtes, besonbers Art. XII.

geben find, und er nach Belieben biefelben bertheilt. Der Raifer aber ift gefett, ju beberrichen bie Racht, weil alle weltlichen Fürstenthumer von ihm find und aus feiner Sand empfangen werben mußten, wenn bas römische Imperium in feiner vollen Berrlichfeit baftanbe als Donarchie1). Diefe doppelte Gewalt sind die zwei Schwerter, welche Betrus bem Berrn barbot, worauf biefer fagte: "Es ift genug". Das eine Schwert ift bas geiftliche, welches bem Bapfte vom Berrn übergeben worben ift, bas andere ift bas weltliche, welches ber Raifer in ahnlicher Beife von Gott befitt. Durch Diefe zwei Schwerter wird Die Rirche Chrifti regiert und geschirmt. Die Bapfte aber haben Decrete erlaffen, Die Raifer Gesethe und Berordnungen; und ihre Ginigfeit ift fo groß, bag Giner über bes Undern Machtiphare gebietet. Denn bie Rirche bedient fich in firchlichen Dingen ber Beftimmungen bes (faiferlichen) Rechtes und umgefehrt"2). Man wird zugeben, daß in biefen Worten eine fo weit gehende Unerkennung ber heiligen Grundlage meltlicher Ordnung ausgesprochen ift, daß die heutigen Siftorifer gewiß Bebenten tragen würden, ihr in allweg beizupflichten. Ramentlich wird Die für bas Imperium, wenn es seiner gangen Ibee nach verwirklicht ware (si in sua gloria i. e. Monarchia staret), in Anspruch genommene eigentliche Weltherrschaft in der Gegenwart taum noch einen Bertheibiger finden.

Wenden wir von den Juristen uns den Zuständen des allgemeinen bürgerlichen Lebens zu. Im Beginn des 13. Jahrhunderts hatte der tölnische Großhandel bereits einen hohen Ausschung genommen; er erstreckte sich dis England, Dänemark und selbst die nach dem Orient. Die Folge war, daß die Einsachheit der Sitten immer mehr schwand, indem die rheinische Bevölkerung eine Menge neuer Bedürsnisse kennen lernte und bei ihrem steigenden Wohlstande die Mittel besaß, sie zu befriedigen. Daß man namentlich den Freuden der Tasel im Uebermaße huldigte, gibt unserm strengen Censor zu manchem Tadel Anlaß. Dem aserischen Wönche war es ein Aergerniß, daß die Taseln der Reichen oft mit neun oder zehn Gerichten beschwert wurden; aber noch mehr empörte ihn die fünstliche Zubereitung der Speisen. "Balb", rust er entrüstet, "werden Fleisch-, bald Fischspeisen gekocht, gebraten, geröstet. Eines wird mit Gewürzen, Anderes mit verschiedenen Saucen ausgetragen, und so durch die Geschicklichkeit der Röche die Substanz

BgI. Dial. X, 23: Apud Romanum imperium quandoque fuit monarchia, ut sicut stellae lumen habent a sole, ita Reges ut regnare possent, haberent ab Imperatore.

<sup>2)</sup> Hom. III, 173.

jum Accidenz gemacht, und an die Stelle ber Ratürlichkeit tritt raffinirte Runft, bamit auf die Sättigung neue Efluft, auf ben Efel miber Appetit folge, - Alles nur um ben Gaumen ju tigeln, nicht um ben Rorper zu erhalten!"1) Das firchliche Fastengebot wurde zwar beobachtet, aber fein Zweck von ben Bermogenben burch luguriofe Sauptmablzeiten vereitelt. Selbstverftanblich bleibt bas angebliche Nationallafter ber Deutschen, bie Truntsucht, nicht unerwähnt. Cafarius halt es für nöthig, bie Orbensleute zu mahnen, daß fie, wenn fie mit Weltleuten gufammen speisen, nicht allzu oft bem Becher ausprechen mochten: benn es sei nicht nur Gunde fondern auch fehr unanftandig, fich bis jum Uebermaß ju betrinten; Diejenigen aber, welche [wie bie Monche] felten Wein tranten, feien folder Gefahr mehr ausgesett als Jene, Die an's Trinten gewöhnt feien2). Gin beliebtes Getrant, bas unfere Borfahren bei festlichen Belagen ungern entbehrten, mar ber aus Sonig und buftenden Rräutern bereitete Burg= ober Honigwein (claretum). Auch bem Gebrauche aromatischer Effenzen und Barfümerien 8) war man nicht abhold; man verbantte fie bem regen Sanbelsverfehr mit bem Drient, mabrend ber Norben die fostbaren verschiedenfarbigen Belge lieferte, welche ein unentbehrliches Erforderniß in der Garberobe vornehmer Damen waren 4). Dag bei ber großen Genugsucht namentlich ber Wohlhabenden bie Sittlichfeit nicht gebeiben konnte, liegt auf ber Sand. Cafarius bemerkt im Dialogus (IV, 98) ausbrücklich, bag bie Sohne ber reichen Rolner Burger (juvenes delicati) ben Fleischesfunden ergeben feien, welche burch ihr Wohlleben fehr befördert wurden. Bielverbreitet war bas Lafter ber Sabsucht, welches mit andern verwandten Laftern meift unter bem Namen bes Geizes zusammengefaßt wirb. "Ein Geizhals ift ber allerschlechtefte Menfch", darin ftimmt Cafarius mit feinem Zeitgenoffen Berthold von Regensburg überein, offenbar weil ber Beig bie Quelle vieler Untugen= ben und Uebelftanbe ift. Denn ber Beig ift bie Urfache, bag ,, Ritter, Raufleute und Bauern bei ihrem Erwerb fo viele Gunde begehen" und Schentwirthe ihre Gafte burch falfches Dag betrügen, bas überbies nicht einmal mit Bein fonbern mit Schaum" gefüllt ift 5). Falschmungerei mar in bamaliger Reit nicht unbefannt; Cafarius bemerkt, daß die Strafe fur biefes Berbrechen an ber Sand bes Delin-

<sup>1)</sup> Hom. III, 14. Die Stelle ist nicht gang wörtlich aus Innocenz III. De contemtu mundi genommen.

<sup>2)</sup> Hom. IV, 243.

<sup>3)</sup> Hom. IV, 225 merben Mojdus, Bimmet, Raucherwert genannt.

<sup>4)</sup> Hom. IV, 142.

<sup>5)</sup> Hom. III, 41 f.

quenten vollzogen wurde.). Sehr interessant ift, daß die wildbewegte Zeit sogar communistische Anschauungen zu Tage förderte, die keinesewegs vereinzelt vorkamen und ihren concreten Ausdruck in dem "hekannten Sprüchwort" sanden: "Zeder Reiche ist entweder ein Died oder eines Diedes Erbe"2). Dieses lebhaft an Proudhon's berüchtigten Satzerinnernde Wort verdankt seinen Ursprung nicht so sehr den mannigsachen unredlichen Geschäften, als vielmehr, wie Cäsarius erklärt, der ungleichen Vertheilung der Glücksgüter, die doch Gott für Alle gemeinsam geschaffen habe; es liegen demselben mithin wirklich commus

niftifche Ibeen zu Grunde.

Für ben mit ben eigenthümlichen Buftanben bes Mittelalters weniger Bertrauten liegt wohl die Bermuthung nabe, daß ein ben Beltfreuben fo ergebenes Geschlicht für ideale Riele wenig Empfänglichkeit gehabt haben muffe. Und boch befaß ce biefelbe in fehr hohem Grabe, wie bie bis heute noch vielfach unerreicht gebliebenen Leiftungen jener Beit auf ben verschiedenen Gebieten ber Runft und ber speculativen Wiffenschaften beweifen. Auch die fortglubende Begeifterung für die Befreiung bes beiligen Grabes ift bafür ein lautrebenbes Reugniß. Die Betheiligung an ben Rreuzzügen ging zwar nicht immer, aber boch häufig aus ben edelften Motiven hervor. Man nahm bas Rreuz, um baburch ben Seelen theurer Berftorbenen einen geiftlichen Bortheil zuzuwenden oder für eigene Sunden genugzuthun, wie namentlich Fürsten und Abel nachgerühmt wird b). Ru vielen Taufenben brangte bie Menge fich heran, um aus ber Sand eines begeifterten Bredigers bas Rreug zu empfangen, felbst Rinber, Greife und Weiber; boch tauften biefe sich von ber activen Theilnahme burch einen Gelbbeitrag los4). Leiber waren nicht alle Kreuzprediger Männer von erprobter Biffenschaft und Tugend wie ber Rolner Scholafticus und fpatere Bifchof von Baberborn, Dliver, fondern einige berfelben ließen aus Unwiffenheit ober Gewiffenlofigfeit fich arge Migbrauche zu Schulden fommen. Dit Freimuth erhebt fich Cafarius gegen folches Treiben und fragt voll Entruftung, ob man jemals von einem Beiligen gehört, ber also gepredigt habe? Da ware es boch beffer, immerfort ohne jeden Erfolg zu predigen, als auf folche Beife viele Taufende mit bem Rreuze zu bezeichnen; benn "was nütt es bem Menschen, wenn er bie ganze Welt gewinnt, aber

<sup>1)</sup> Hom. IV, 220. - Die Strafe bestand in Abhauen ber rechten Banb.

<sup>2)</sup> Hom. III, 66.

<sup>3)</sup> Hom. I, 119.

<sup>4)</sup> Hom. I, 120; III, 47; IV, 98 f.

an feiner Seele Schaben leibet?" 1) Uebrigens hat die firchliche Autori= tät feineswege zu ben Digbrauchen geschwiegen, sondern, wie es scheint, gerabe in ber Abficht, benfelben zu fteuern, ben Regularclerus, Donche und Aebte, trop beren Wiberftreben mit ber Rreugpredigt beauftragt 2). - Auch ber ftarte Bug jum Orbensstande, und gwar zu bem ftrengen Ciftercienserorben, ift ein Beweis, bag bei bem großen materiellen Aufschwung ber Ginn für bas 3beale nicht erloschen mar. Wir vernehmen. baß täglich Biele in den Orden bes h. Bernhard eintreten, von benen nur wenige ihrem schweren Berufe untreu werben 8). Doch wird nicht geläugnet, baf bie Motive ber Orbenscandidaten nicht gerade immer bie beften find: mahrend Biele ber reinfte Bugeifer und feurige Gottesliebe in die Rlofterzelle führt, tommen Etliche von Armuth ober einer fonftigen leiblichen Roth getricben, Die bei gunftigern Lebensverhaltniffen ficher wegbleiben wurden4). Mitunter liegen fogar geradezu fchlechte Bemeggrunde vor, aber bas boje Beginnen wird burch Gottes gnabige Fügung zu einem guten Ende geführt, wie bei jenem Menfchen, ber aus biebifcher Absicht in Clairvaux bas Orbenstleid nahm, fpater jedoch ein fo ausgezeichneter Monch wurde, daß er fogar gur Burde eines Briors beforbert marbb). - Leibeigene, fagt Cafarius, durften ohne Erlaubniß ihrer Berren nicht in ben Orbensftand eintreten; thaten fie es bennoch, fo tonnten jene fie reclamiren. Der Berausgeber ber Somilien bemertt hierau: "At hodie transitus ad religionem ipse emancipat mancipium". Musführlich wird die burch ben Streit zwischen Gottichalt und Rhabanus Maurus berühmt gewordene Controverse behandelt, ob Rinder. welche von ihren Eltern in unmundigem Alter bem Orbensftande geweiht murben, burch bas elterliche Gelübbe gebunden feien. Cafarius enticheibet fich, geftütt auf Aussprüche Gregor's bes Großen, Ifibor's und ber Synoben von Tolebo b) und Tribur, für die Berbindlichfeit bes Gelübbes und laft bie einschränkenbe Entscheidung bes Bapftes Innocens III.7) nur für ben Fall gelten, bag Rinderoblaten gegen ben von ben

<sup>1)</sup> Hom. III, 46.

<sup>2)</sup> Hom. IV, 179.

<sup>3)</sup> Hom. IV, 214.

<sup>4)</sup> Hom. IV, 246.

<sup>5)</sup> Hom. III, 107.

<sup>6)</sup> Dieje Synobe ftellte ben befannten Sat auf: Monachum aut paterna devotio aut propria professio facit.

<sup>7)</sup> Richt Marcellus, wie es im Texte beigt. Die Enticheibung ift wortlich abgebrudt bei Seibl, die Gottverlobung von Rindern. Paffau 1871. S. 88, Anm. 2.

Eltern ihnen auferlegten Zwang (coacti) icon gleich bei ihrem Eintritte noch in ben Kinberjahren protestirt hatten.

Möge gestattet sein, zum Schlusse einige Gefichtspunkte anzubeuten, bie gur Bewinnung eines richtigen Urtheils über ben Reitabschnitt nicht außer Acht bleiben burfen. Es ift vor Allem feftzuhalten, bag Cafarius an nichts weniger gebacht hat, als eine bie Licht- und Schattenfeiten gleichmäßig berücksichtigende Cultur- und Sittengeschichte feiner Beit zu entwerfen; er tritt als Somilet auf und erkennt barum als feine Aufgabe, gerade bie Fehler feiner Beitgenoffen hervorzuheben und nachbrucklichft zu rugen. Auch burfte bie Borliebe für feinen flofterlichen Beruf, Die ihn beinahe an der Aufrichtigfeit einer Betehrung, fobald fie nicht mit dem Gintritt ins Rlofter endet, zweifeln laft, sowie eine gewiffe Gifersucht auf die Weltgeistlichkeit die Unbefangenheit seines Urtheils manchmal beeinträchtigt haben. fo bag, wie Raufmann a. a. D. S. 62 bemertt, "wir ihm mehr Glauben ichenten burfen, wenn er lobt, als wenn er tabelt". Geben wir aber auch zu, daß ber Beit im Allgemeinen und befonders einzelnen Ständen große Bebrechen anhafteten, fo wird man boch zu einer milbern Auffassung geneigt fein, wenn man an bie Wirren bes Burgerfrieges und die in ihrem Gefolge auftretende Berwilberung2) bentt, beren Schau= plat gerade bas tölnische Erzstift am Ausgange bes zwölften Jahrhunderts war. Ergriff man boch fogar hinter ben ftillen Rloftermauern Partei für und wider zum nicht geringen Schaben ber Rlofterzucht und bes flofterlichen Geiftes's). Aber noch mehr als biefe Beimfuchungen verfohnt uns mit jener Zeit bas unläugbar vorhandene gute Streben. Man fündigte schwer, aber man wußte auch zu bugen und hatte fich noch nicht bis zu jener Sohe ber "Cultur" und "Sittlichteit" emporgeschwungen, auf welcher Bereuen als "Wahnfinn und die unverzeihlichfte aller Schwächen, als mahre Erbarmlichkeit"4) erfcheint. Cafarius erzählt 5) u. a.

<sup>1)</sup> Hom. II, 28 f.

<sup>2)</sup> Hom. III, 174: Confusio et conturbatio tum rure tum in civitatibus munitis et castellis . . . Praesens saeculum tunc temporis amarissimum . . . sonitus depraedantium . . . miserabiles clamores sustinentium . . . Monasteria rapinis vastata . . . clerici capti, monachi ad thesaurorum suorum declarationem poenis inducti, innumerabiles sanctimoniales necnon et reclusae motae sunt et extractae.

<sup>3)</sup> Hom. III, 174.

<sup>4)</sup> Fürst von Budler-Rustau bei Janffen, Zeit- und Lebensbilder, 2. Aufi.

<sup>5)</sup> Hom. II, 92.

ein Beispiel mahrhaft rührenden Reueschmerzes von einem sächsischen Ritter, ber in feiner ungebandigten & aft und Wildheit, feinem übermuthig-rafchen Thun und feinem langen ernften Guhnen ein echtes Rind feiner Beit ift. Der Ebelmann ritt eines Tages mit neuen toftbaren Rleibern angethan feines Weges baber. Da begegnet ihm ein Bauer mit einem Rarren, beffen Raber ihn über und über mit Roth befprigen. Aufbrausend im heftigften Born gieht ber Ritter fein Schwert und haut dem Bauer einen Fuß ab. Doch die rasche That gereute ihn fo febr, bag er ber Belt entfagte und, um Bufe ju thun, in ein Ciftercienferflofter ging. Balb barauf fiel er in eine fcmere Krantheit und obichon er nun täglich feine Gunden, insbesondere die graufame Berftummelung bes Nächsten, beweinte, antwortete er boch bem Rrantenbruder, ber ihn troften wollte: "Für mich gibt es feinen Troft, fo lange ich nicht bie Reichen Jobs an mir febe". Benige Tage fpater bemertte er eine Narbe wie einen rothen Raben rings um fein Rufigelent an berfelben Stelle, wo er bem Bauer ben Jug abgehauen hatte, auch an bemfelben Bein. Die Narbe fing allmälig an, in Fäulniß überzugeben, und es zeigten fich Burmer barin. Da fprach ber Ritter voll Freude: "Jest habe ich hoffnung auf Bergeihung, benn ich febe bie Beichen Jobs an meinem Leibe". Schließlich starb er, als die Krantheit sich versichlimmerte, voll Herzenszerknirschung und Dank gegen Gott.

## Das Süttider Stift St. Martin und deffen Guter und Ginkunfte am Ahein.

Der Urfprung bes Collegiatstiftes St. Martin in Luttich wird in ben Gestis pontificum Tungrensium auf die Merowingische Beit gurudgeführt. Aus einer Urfunde bes Raifers Otto II. vom Juni 965 ergiebt fich aber, bag ber Bifchof Beraclius fur biefe Stiftung locum satis amoenum in edita montis specula gewählt und baselbst ben Grund zu Rirche und Rlofter gelegt hat. Beraclius hatte ben Lütticher Bischofssit von 959 bis 971 inne. In vielen Lütticher Urfunden wird ber Name biefes Bischofs Everaclus geschrieben. Ein Cober ber Rreugbrüber ichreibt ben Namen Everacus, ein anberer Cober Euraclus: ander= warts heißt er Ebrachar 1). Diefer Beraclius mar bor feiner Erhebung auf ben Bifchofeftuhl Propft bes St. Caffius-Stiftes in Bonn. Er befaß eine gute wiffenschaftliche Bilbung und ftand in freundschaftlicher Beziehung ju Raifer Otto I. und beffen Bruber, bem Erzbischof Bruno I. von Roln. Ueber ihn heißt es in Gelenii farr. t. XIV p. 505 : "Eraclius, alias Eueraclus, alias Euercarus, Saxo, praepositus et archidiaconus Bonnensis, claro sanguine Saxonum oriundus, apud Coloniam Agrippinam ad litterarum dispositus rudimenta tantum postmodum in divinis et humanis assecutus est scientiam, ut summis par esse philosophis censeretur, unde Ottoni imperatori et divo Brunoni archiepiscopo Coloniensi ita carus fuit, ut nulla rerum majorum exercerent negotia, nisi ejus consilio essent adstipulata. Mortuo Baldrico Comite Montensi et Leodiensi episcopo succedit in episcopatu, decimus sextus, alias Materno 45, anno Christi 959. Praefuit duodecim annis, instituit ante et post episcopatum multas scholas. Fundavit ecclesias et monasteria, in quibus religio-

<sup>1)</sup> Bgl. Battenbach, Gefcichtsquellen, I, S. 278.

sos dom. Brunonis archiepiscopi Coloniensis exemplo bonis studiis vacare voluit. Obiit Anno 962." Die Angabe über fein Tobesjahr ftimmt nicht mit anderweitigen unzweifelhaften Nachrichten. Beraclius litt langere Reit an ber unter bem namen lupus bekannten Sautfrant-Un menfchlicher Gulfe verzweifelnd nahm er feine Ruflucht gum h. Martin und machte eine Ballfahrt nach Tours. Sier erhielt er feine Gefundheit wieber. Mus Dankbarkeit entschloß er fich, in Luttich bem h. Martin eine neue Rirche ju bauen und von feinen Erbgütern auf bas reichste auszustatten. In einem Briefe schreibt er felbst: "postmodum, procedente parvo tempore, non immemor tanti beneficii a deo et beato Martino mihi collati, ad laudem dei et honorem curatoris mei in civitate Leodiensi in monte publico ecclesiam fundavi, construxi de proprio, dicavi et opulentissime dotavi. In qua triginta canonicis ordinatis cum servientibus et personis et secundum consuetudinem Turonensis ecclesiae in legendo et cantando, et aliis ecclesiasticis moribus instructis, sicut quotquot annis consueveram; cum multa devotione Turones accessi et sicut gratia dei praeeunte feceram, fratribus meis manifestum feri duxi"1). Bu ben Gutern, mit welchen Beraclius bas Martins-Stift ausstattete, gehörte auch ein Theil feiner in ber Rölner Erzbiozese gelegenen Besithumer, fo namentlich ber Rehnte in Mehlem, Guter und Renten ju Flamersheim, Bachem und Bornbeim. Diefes gerade find die Guter und Nugungen, auf welche fich die nachfolgenben Urfunden beziehen. Das Stift hatte wegen biefer Guter mannigfache Streitigfeiten mit ben benachbarten Berren, und es war ihm lieb, fich berfelben entäußern zu fonnen. Im Jahre 1275 faufte ihm bas Rolner Domfapitel bie in Mehlem gelegenen Guter für bie Summe von 1220 Mart guter Bfennige ab. Die bezüglichen Urfunden find mit Ausnahme ber vier letten einem im Archiv ber Rirche St. Martin zu Lüttich rubenden Copiarium, genannt fundationes s. Martini, welches bem 18. Jahrhundert entstammt, entnommen.

Die Originalurkunden, welche in dieses Copiarium eingetragen worden, sind verloren gegangen. Der fragliche Papierband ist in klein Folio und enthält 574 Seiten. Auf den ersten Blättern befindet sich ein Inhaltsverzeichniß, dann folgen die juramenta praepositi, decani, canonicorum, cantorum etc., darauf folgt die Stiftungsurkunde der Collegiat-Kirche zum h. Martin, dann die auf das Stift, dessen wegen und Rechtsverhältnisse bezüglichen Urkunden; zuletzt stehen die

Gesta pontificum Tungrensium, Trajectensium et Leodiensium, tom. I,
 194.

Statuten bes Stiftes. Die ältesten Urfunden sind bereits im Jahre 1312 bei einem Brande der Stiftskirche zu Grunde gegangen. Bei diesem Brande wurde auch ein bis zum Jahre 1267 reichendes Copiarium vernichtet. Ein anderes Copienbuch von St. Martin besindet sich im Besit des Ritters de Theux de Monjardin. Aus dem Codez des Kirchenarchies von St. Martin werden nur diesenigen Ursunden sier mitgetheilt, welche sich auf Stiftsgüter beziehen, die am Rhein gelegen waren. Die Abschriften sind von dem im Lesen alter Schriften wohlbewanderten und sich viel mit historischen Forschungen beschäftigenden Dechanten von St. Jakob, Herrn E. Schoolmeesters, genommen worden.

1

Das Rapitel von St. Martin in Lüttich vergleicht sich mit den Erben des Stephan von Ops, der ihm ein Gut entrissen hatte, und giebt dem Schwiegersohn dieses Stephan das fragliche Gut zu Lehen. Lüttich, 1140, 11. August.

Notum sit omnibus tam futuris quam presentibus, quia nos Fratres B. Martini in Leodio ecclesiam quam in Diegada legitima et triennali 1) possessione tenuimus; hanc autem Stephanus de Ovs violenter invadens et etiam excommunicationi subiacens obiit, canonicoque rigore atrium perdidit; nos vero, presidente in ecclesia B. Petri, Domino Brunone archiepiscopo, cum et generalis conventus tum Coloniensis quam Leodiensis et Traiectensis ibidem adesset et aduersa pars presens defendendi locum accepisset, tum predictam excommunicationem canonicam, tum eamdem ecclesiam legitime nostre esse possessionis, productis testibus iudiciario ordine evicimus. cum filii ipsius, eiusdem invasionis et excommunicationis 2) successissent, tandem ex alto Misericordia Dei, per quemdam Gerardum eiusdem Stephani generum nos respexit, qui sororios suos penitentiâ ductos in presentia capituli nostri omnem invasionem abiurare fecit. itaque tempori consulentes, eidem Gerardo cum filiis suis sive post ipsum, si forte supervixerint, eius sororiis, bonum illud nostrum tali interposita conditione, in obedientia legitime commisimus, ut nisi ad certam et iuratam diem, primis quidem tribus annis XXV solidos, in quarto vero et deinceps nisi XXX solidos exolverint, absque omni iudicio eamdem obedientiam perdant, insuper et quod debent de preterito solvant. Pactionis huius testes idonei fuerunt: Elbertus prepositus. Stephanus decanus, Guald uinus, Lubertus, Dodo, Albricus, sacerdotes;

<sup>1)</sup> Eine andere Copie hat trecennali.

<sup>2)</sup> supple: heredes.

Godefridus, Balduinus, Gislebertus, Balduinus, Nicholaus, diaconi; Reinzo, Alexander, Theodericus, Godefridus, Eppo, Henricus, subdiaconi, coeterique fratres. Laici vero Lambertus de Tinberlee, advocatus scilicet altaris eiusdem ecclesie Beati Martini, Guarreus de Tresonke, Garsilius de Fonte, Alexander villicus, et alli quamplures de familia eiusdem ecclesie. Actum est hoc publice Leodii in capitulo Sancti Martini III Idus Augusti anno ab Incarnatione Domini MCXL, indictione III, Regnante Conrardo IV, Romanorum augusto, presidente in Leodiensi cathedre Domino et venerabili Alberone, anno episcopatus sui quinto 1).

Fund. s. Martini, fol. 28.

2.

Der Bonner Propst Gerhard bestätigt bem Goberanus von Mehlem ben dritten Theil des früher dem Stift St. Martin in Lüttich zusstehenden Zehnten. Köln im Dom, 1153.

Ego Gerardus in Bonnensi (ecclesia) prepositus <sup>2</sup>), gratia Dei s. Coloniensis ecclesie archidiaconus, omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam successoribus in perpetuum. Goderanus persona ecclesie de Milenheim pretendens tertiam partem decime, que canonicorum s<sup>1</sup> Martini in Leodio a prima eorum fundatione fuerat, in facie totius Coloniensis ecclesie eorum legitimam recognovit etc. et nos de his omnibus pacem habitam in perpetuo habendam banno nostro confirmavimus. Testes plures prelati Colonienses. Actum est hoc celebriter in maiori ecclesia Coloniensi, in choro videlicet s<sup>to</sup> Marie, anno ab incarnatione Domini MCLIII, indictione I regnante Frederico Romanorum rege, anno eius regni secundo, Arnoldo II Coloniensi archiepiscopo, anno eius secundo.

Fundationes s. Martini, fol. 44.

Arnoldus II Dei gratia Coloniensis archiepiscopus etc. confirmat prescriptam sententiam. Testes plures prelati Colonienses. Acta sunt hec Colonie solemniter anno incarnationis Dominice MCLIV, indictione II, presidente sancte ecclesie Anastasio IV, anno pontificatus eius primo, regnante gloriosissimo Romanorum rege Frederico, anno regni eius III, anno pontificatus nostri III, Domino Jesu Christo omnia disponente feliciter. Fundationes s. Martini, fol. 45.

<sup>1)</sup> In bemjelben Jahre murbe bieses Abtommen vom Kölner Erzbischof Arnold bestätigt. (Ernst, histoire du Limbourg, VI, S. 135.)

<sup>2)</sup> Die handidrift hat praepositura.

3.

Gerechtsame und Besitzungen bes Propstes und Stiftes St. Martin zu Luttich, mit besonderer Rudficht auf ben Zehnten zu Flamersheim, Meblem, Bornbeim u. f. w. 1181.

In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Ut a progenie in progenies liquor diffundatur veritatis, se per presentem paginam tuetur, ne aliqua corrumpatur stilla falsitatis; presens autem pagina de se sibi vim tuitionis colligat, quia communi assensu prepositi et totius capituli renovat et confirmat, quod a primitivo ecclesie b. Martini fundamento, ipsius fundator ecclesie, dominus Everaclus episcopus, vir pie memorie, plantavit et usque ad presentis temporis articulum, ipsa ecclesia inconvulsum et ratum et tenet et tenuit. quoniam funiculus, si triplex sit, secundum illud Salomonis, difficile rumpitur, in ejusdem pagine area nominibus testium insitis, sigillorum duorum numismate informatur, hinc ecclesie hinc prepositi domini Rodulphi, qui et custos et archidiaconus est ecclesie majoris, ecclesia predicta diversis dotata beneficiis pro voluntate dotantium et consuetudine patrum diversis est mancipata procuratoribus, metasque sibi in procuratione eorum et donis procurantium sibi prefixit, quas non licet usurpatione aliqua transgredi aliquibus. De manu siquidem prepositi descendunt dona procurationum, quas secundum legem capituli usuali vocabulo obedientias vocamus, in omnibus bonis ecclesie b. Martini, que ad communem spectant prebendam fratrum et ministerialium, exceptis dumtaxat Fladresheim 1), Milheim 2), Borneheim 3) et decima de Broiste<sup>4</sup>) et ecclesia de Femmala<sup>5</sup>), et ecclesia sancti Remacli, et nova acquisitione de Oire<sup>6</sup>) cum molendino, et Aneis<sup>7</sup>), et bonis que ad illum spectant prebende articulum que elemosyna solet nuncupari, et bonis, que per Dei misericordiam ecclesia sibi amplius poterit adipisci; super hiis enim bonis capitulum, absente preposito, tenetur ordinare, prout sibi placebit et expediet, et ubi et quando a capitulo rogabitur, decanus sub persona totius capituli de manu propria donum et investituras faciet. Alia vero bona cum vacaverint, scilicet Assece 8), Uffe 9), Liers, Frocourt, Jodonge 10), Matincurt 11), Graz 12), curia de Femmala, Cheneffe 13), Horpale 14), Mellin 15), curia de Broiste, Hugardes 16), curia de Oire, si ad plenum sint, in optione prepositi

15) Millen. 16) Sougarbe.

<sup>1)</sup> Flamersheim. 2) Mehlem. 3) Bornheim. 4) Breuft 5) Bechmael. 6) Eure-le Romain. 7) Anizhe. 8) Affeste. 9) Ousset. 10) Jodogne. 11) Mettecoben. 12) Grace. 13) Canne. 14) Horpmael.

veniunt, utrum ea ad procurandum retineat, unde et plenarie prebendam exolvat vel ius procurationis alicui canonicorum ecclesie et non alii, consulta prius ecclesia et in capitulo, salvo iure capituli, tribuat. Quod si inconsulta vel renitente ecclesia fecerit, eum precipue de prebenda obligatum ecclesia tenebit. Sicut enim non omni credendum est spiritui sic nec omni carni. Que vero ad plenum esse non possunt, in providentiam ecclesie cadunt et preposito inconsulto, ecclesia quemcunque voluerit, super ea provisorem constituet vel si sibi expedire viderit, ad summam aliquam facta pactione cui voluerit concedet, qui et de manu prepositi, retento etiam iure capituli, donum accipiet. Si ecclesiam aliquam infra corpus obedienție vacare contigerit, nullus est locus contradictionis, nisi a regula pactionis sue excipiatur, quin in arbitrio sit obedientiarii, quicunque fuerit, sive dando in alium transferendi, sive in usus proprios retinendi, excepta ecclesia de Femmala et ecclesia s. Remacli, et ecclesia de Broiste, quas in usus refectorii tota ecclesia sibi vindicavit, unde et sub persona totius capituli legitime investitos fecit, et exceptis ecclesiis de Milheim et Fladresheim, que spectant ad donum decani sub persona et consilio capituli. Si quis denique de non pleno ad plenum obcdientiam aliquam labore suo et impensa promoverit, nec prepositus nec alius, licet ultra plenum offerat, ea eum privare poterit, quamdiu hic in pactione sua remanere voluerit et bene pactionem tenuerit. Actum est hoc anno Incarnationis dominice Mº Cº LXXXIº, indictione XIIIa, presidente Leodiensi cathedre Rodulpho. Testes sunt huius veritatis domnus Rodulphus maioris ecclesie archidiaconus et custos et predicte ecclesie s. Martini prepositus, Arnulphus decanus, Heinricus decanus s. Pauli, Stephanus Aquensis decanus, Reinzo, Gerardus, Reinerus, Eppo, Heinricus, Guigerus, Franco, Symon, Heinricus, cantor et ceteri fratres ecclesie s. Martini.

Nach bem Original im Staatsarchiv zu Lüttich. Abschrift in Fundat. s. Martini, f. 21 u. 22.

A

Der Pfalzgraf Konrad bestätigt die Rückgabe ber Güter zu Flamerssheim an das Stift St. Martin zu Lüttich. 1185.

Ego Conrardus, comes palatinus de Rheno, fieri notum volo, quod comes Henricus de Sayn sic pacifice et amicaliter in ecclesia B. Martini in Leodio, quamdiu gravi vexaverat iniuria, convenit, scilicet: quod 4 marcas quas a nobis in bonis de Fladresheim se habere dicebat, unde etiam quemdam militem Rodulphum in Heins-

berch iniuste infeudaverat, in manus nostras, dum Curia Regalis Leodii haberetur, reportavit et libere easdem in usus eiusdem Ecclesie exfestucavit, ipsum etiam Rodulphum militem, qui nomine feudi quovis anno easdem 4 marcas in bonis predicte Curie de Fladresheim accepit, similiter voluntarie exfestucare fecit, ita tamen quod Ecclesia B. Martini 30 marcas, ipso Comite de Seine, si quid addendum fuit, et exinde aliis bonis loco predicti feudi exemptis, ad infeodandum eumdem Rodulphum militem nobis dedit, et inde conquesitum feodum a nobis recepit et ipso eodem feodo Rodulphum eumdem infeodavit. Nos igitur intuitu Dei libertatem bonorum suorum Ecclesie B. Martini restituere volentes, bona nobis a Comite de Seine reportata, libere condonavimus predicte Ecclesie et in perpetuum habenda dimisimus. Acta sunt haec anno incarnationis Dominice MCLXXXV, indictione IV, Frederico Romanorum imperatore, Henrico filio eius cum eo et sub eo regnante, Philippo Coloniensi archiepiscopo, Rodulpho Leodiensi Cathedre presidente, testibus: Herimanno Monasteriensi episcopo, Adulpho maioris ecclesie in Colonia decano, Philippo preposito de Xantis, Conrardo preposito S. Severini, Brunone preposito S. Marie in gradibus, decano Bonnensi, Magistro Piramo, Alberto preposito S. Lamberti in Leodio, Simone decano, Ottone archidiacono, Everardo archidiacono, Arnulpho Tungrensi preposito, Petro S. Pauli preposito, Gisberto S. Crucis decano, Benedicto S. Ioannis decano, Godefrido duce Lovaniensi et Henrico filio eius, Henrico de Limborch, Philippo comite de Flandris, Theoderico comite de Hostaden, Everardo fratre comite de Seine, Hermanno et Ludovico, militibus, de familia regni Cunone de Minebert, et Anselmo advocato de Dunen et aliis quam pluribus, Domino disponente omnia feliciter. Amen. Fundat. s. Martini, fol. 32.

5.

Erzbischof Philipp bestätigt, daß ber Graf Heinrich von Sahn das bem Stifte St. Martin zu Lüttich entfremdete Lehen in Flamersheim an ben rechten Sigenthumer zurudgestellt hat. 1188.

Philippus Dei gratia Coloniensis archiepiscopus. Notum esse volumus universis, quod cum Henricus comes de Seine ecclesie B. Martini in Leodio in bonis suis in Fladresheim pro redemtione hospitiorum 4 marcas iniuriose auferret, de eisdem 4 marcis Rodulphum de Heinsbergh iniuste infeodasset; postmodum iturus in servitium sepulcri Dominici, penitentia ductus, eisdem bonis in presentia nostra et totius Coloniensis Ecclesie voluntarie abrenuntiavit, et predictus

Rodulphus et fratres ejus Gerardus et Paynus feodum, quod quoquo modo in eis habebant, exfestucaverunt, ita ut praedicta ecclesia bona sua sine omni eorum vel heredum suorum vexatione in perpetuum libere possideat. Hoc itaque in presentia nostri solemniter factum presenti scripto, sigillo nostro et sigillo ecclesie Beati Petri signato profitemur et bona in Fladresheim ecclesie B. Martini in Leodio quieta pace possidenda confirmamus, statuentes et sub vinculo Banni precipientes, ne quis hoc factum in damnum supradicte ecclesie infringere vel immutare presumat. Quod si quis fecerit, offensam omnipotentis Dei incurrat, et nisi resipuerit, perpetuo anathemati se subiacere cognoscat Huius rei testes sunt: Bruno maior in Colonia prepositus, Adolphus maior decanus, Lotharius Bonnensis prepositus, Ulricus capellanus, Heribertus canonicus S. Petri, Gerardus Burgravius Coloniensis, Gerardus advocatus Coloniensis, Hermannus filius eius, Gerardus de Volmedistein, Adam Pincerna et alii quamplures. Acta sunt hec anno incarnationis Dominice MCLXXXVIII, regnante Frederico Romanorum imperatore augusto, et filio eius Rege Henrico.

Fundat. s. Martini, fol. 33.

6.

Der Propst, der Dechant und das Domkapitel zu Köln und die übrigen Prioren der Kölner Kirche schlichten einen Streit zwischen dem Stift St. Wartin zu Lüttich und den Kindern eines gewissen Garsilius. 1215.

Engelbertus dei gratia maior prepositus et archidiaconus, Conrardus maior decanus et archidiaconus et capitulum S. Petri in Colonia, Henricus prepositus et archidiaconus et capitulum Bonnensis ecclesie, ceterique priores Colonienses omnibus Christi fidelibus in perpetuum. Notum esse volumus universis tam presentibus quam futuris, quod super causa et questione, quam movebant contra ecclesiam sancti Martini Leodii, pueri Garsilii, Henricus et sorores ejus, Gertrudis et Elisabeth, et corum tutores seu curatores Ludovicus de Huneffe, et Terricus Schibtknerf super curte de Fleizheim et Bruneheim, et bonis attinentibus, mediantibus nobis, et aliis quampluribus viris honestis in presentia nostra sic fuit compositum: Pueri predicti cum predictis tutoribus seu curatoribus vel cognatis omni actioni et iuri, quod dicebant se habere in predictis curtibus, coram nobis renuntiaverunt, et exfestucaverunt, fide interposita, quod nec per se, nec per aliquem cognatum sive extraneum ecclesiam ipsam in bonis predictis aliquatenus molestabunt. Fratres vero predicte ecclesie pueris dictis triginta marcas Coloniensis monete in recompensationem dederunt pro pace ecclesie sancti Martini servanda perpetuo. Nos igitur volentes super ipso facto cavere dicte ecclesie, et in futurum auferre omnem scrupulum ambiguitatis et contentionis, presentem chartam exinde fecimus conscribi, et sigillo ecclesiarum nostrarum, in robur et munimentum perpetuum contra omnem calumniam decrevimus communiri, inhibentes etiam sub pena excommunicationis, ne vel ipsi pueri, vel aliquis de eorum cognatione, vel etiam quisquam alius contra hanc ordinationem et pacem aliquid attentare presumat, statuentes ut si, quod absit, in contrarium quisquam attentare presumpserit, a gremio catholice ecclesie nostra authoritate segregatus et anathematizatus ultime ultioni reprobatus subiaceat in perpetuum, nisi resipuerit et ecclesie satisfecerit. Acta sunt anno dominice Incarnationis MCCXV.

Heinricus dei gratia comes Seynensis, advocatus maior in Fleizheim et Burneheim, omnibus Christi fidelibus etc. confirmat concordiam predicțam etc. et omni questioni et actioni in perpetuum, et eandem curtem et bona exfestucaverunt sicut moris est, singuli singulos denarios recipientes coram nobis testificati sunt, quod eiusdem curtis et bonorum attinentium renunciationem coram ecclesia Coloniensi et Bonnensi, sicut hinc inde condictum fuerat, fideliter compleverunt etc. Acta sunt anno dominice incarnationis MCCXVI, sub presentia Theoderici Bertolet de Herler, Christiani de Blanckenberz, Henrici de Rospe, Bonnensis canonici, Ludolphi prioris de Valle sancti Petri, Henrici sacerdotis in Blanckenberz, Theoderici de Gerslaer, Wiperti marescalci et aliorum multorum. —

Prepositus et conventus Bonnensis. Notum esse volumus universis presens scriptum inspecturis, quod 'decanus et fratres sancti Martini Leodiensis cum pueris Garsilii, et eorum tutoribus et cognatis in presentia nostra, et sub testimonio multorum super discordia et questione, que inter eos versabatur, sic convenerunt etc. ut supra. Promiserunt etiam fide data idem se facturos coram Coloniensi ecclesia et prioribus etc., et idem comiti de Seyne, qui est supremus advocatus curtis, postmodum resignabunt et exfestucabunt etc. et istud confirmabitur sigillo Coloniensis ecclesie et Bonnensis, et sigillo comitis de Seyne etc. Actum est istud in die Nativitatis beate Marie Virginis. Testes inter alios Tirricus de Gelle, Henricus Astern, Ludovicus de Henefe, Wilhelmus, Herimannus, Gerlacus, Henricus de Gurmeheim et alii quamplures.

Fundat. s. Martini, fol. 34.

7.

Der Archibiakon Konrab erklärt, daß das Stift St. Martin zu Lüttich ber Sophia von Drachenfels, dem Kaplan Heinrich und der Mutter besselben den Zehnten von Wehlem auf drei Jahre überlassen hat. 1219.

Ego Conradus Coloniensis decanus et archidiaconus notum esse volumus omnibus presentem paginam inspecturis, quod ecclesia B. Martini in Leodio decimam de Milerheim Domine Sophie, Henrico capellano de Dregenvelt¹) et Matri sue ad tres annos pro 30 libris Leodiensis monete solvendis concessit etc. hoc adiecto quod in nostra praesentiâ et discretorum virorum solemniter protestati sunt, se in eâdem decimâ ius haereditarium nunquam habuisse vel habere. Datum Colonie, anno domini Theoderici Coloniensis electi primo.

Fund. s. Martini, fol. 35.

8.

Papft Honorius III. bestätigt bem Stifte St. Martin zu Lüttich seine Besithumer, unter anderem ben Zehnten zu Mehlem. Biterbo 1220, 9. December.

Honorius episcopus, servus servorum Dei in Christo filiis Decano et Capitulo S. Martini in Leodio salutem et apostolicam benedictionem etc. Personas vestras et ecclesiam, in qua estis divino obsequio mancipati cum omnibus bonis, quae in presentia rationabiliter possidet aut in futurum iustis modis prestante Domino poterit adipisci, sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, specialiter autem ecclesias, redditus et possessiones de Brueste, Hufey, Female et Mileheim ac alia bona vestra prout ea omnia iuste ac pacifice possidetis, vobis et per vos ecclesie vestre auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo etc. Si quis autem etc. Datum Viterbii, V idus Decembris Pontificatus nostri anno quinto.

9.

Papft Honorius III. bestätigt die Entscheidung des Kölner Erzbischofs und des Lütticher Bischofs über Inforporirung einiger Kirchen in das Stift St. Martin zu Lüttich. 1222, 16. Mai.

Honorius, episcopus, servus servorum Dei dilectis filiis decano et capitulo b. Martini salutem et apostolicam benedictionem. Repa-

<sup>1)</sup> Drachenfels.

rationi ecclesiarum libenter intendimus et de ipsarum sicut convenit defectu solliciti favorem apostolicum, quo adiiciant, ut resurgant affectuosius, impertimur. Sane significastis nobis, quod a longis retro temporibus ecclesia vestra superior in temporalibus inter alias habebatur, sed invalescentibus contra eam variis ac diversis persecutionibus, ad tantam devenerat iam inopiam quod de prebendis ipsius ecclesie non poteratis sustentari et consuetum eidem impendere famulatum. Unde venerabilis frater noster Coloniensis archiepiscopus, metropolitanus, et episcopus Leodiensis, diocesanus loci, miserabili eiusdem ecclesie statu pensato, ad relevamen ipsius et cultum in ea pristinum reparandum, de Milnehem cum pertinentiis suis, de Femala, de Broiste, de Ufey et de Marcins ecclesias, capitulorum suorum accedente consensu, vobis et eidem loco pietatis intuitu concesserunt. Nos ergo vestris supplicationibus annuentes quod per archiepiscopum et episcopum et capitula supradicta pie super hoc et provide factum est, vobis et per vos ecclesie vestre auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino etc. Si quis etc. Datum Alatri, XVII kal, Iunii, pontificatus nostri anno sexto.

Nach dem Original im Staatsarchiv zu Lüttich. — Abschrift in Fundat. s. Martini, f. 51.

10.

Der Bonner Canonich Wolfram und der Ritter Lambert von Dransdorf verpflichten sich, dem Stift St. Martin zu Lüttich 25 Mark zu bezahlen. 1224, 1. Januar.

Ego Wolframus, canonicus Bonnensis, notum facimus, quod ego & Lambertus miles de Draynstorp meus consanguineus, obligamus nos ecclesie S. Martini in Leodio ad solutionem 25 marcarum pro Gerlaco milite dicto Oehir (Hohier) ea conditione interposita quod Ecclesia predicta nuntium suum expensis¹) propriis mittet in Poloniam cum praedicto G(erlaco), qui iuri, quod videbatur habere in decimis de Milerheim, renuntiavit, ut idem nuntius renuntiationem uxoris et puerorum, quos dictus Gerlacus habet in Polonia, sub sigillis authenticis, videlicet Ducis vel cancellarii, vel alicuius abbatis vicini, auxilio G. procuratam, ecclesie B. Martini referat etc. Acta anno gratie MCCXXIIII kal. ian. Testes inter alios Ludovicus miles dictus Sutius.

<sup>1)</sup> Die Handschrift hat expressis.

Dictam pecuniam solvet dico Wolframot. Acta apud S. Andream Coloniae MCCXXIIII, idibus Februarii, sub testimonio totius 1) B. Andree in Colonia.

Fundat. s. Martini, fol. 37.

## 11.

Der Kölner Dombechant erflärt, daß Gerlacus Hogier auf ben Behnten zu Mehlem verzichtet habe. 1224, 30. December.

G. dei gratia maior decanus et archidiaconus totumque capitulum ecclesie in Colonia universis etc. Noverint universi, quod Gerlacus Hogier, qui decimam de Millerheim ab ecclesia B. Martini in Leodio in pensione tenuit, coram nobis in maiori ecclesia, quidquid iuris in ea habuit, resignavit et in altari B. Petri iuravit, quod nec per se, nec per suos heredes praedictam ecclesiam S. Martini in eisdem decimis amplius presumet molestare. Iuraverunt etiam Henricus et Ioannes milites, quod prenominatum Gerlacum talem habebant, qui iuramentum prestitum observabit inconvulsum. . . Acta sunt hec anno Dominicae Incarnationis MCCXXIII, 3 kal. ianuarii. Testes Gosuinus decanus, Magister Oliverius decanus, Gerardus de Suzheim, Fredericus de Capite, Renerus de Traiecto, canonici maioris ecclesiae.

Fundat. s. Martini, fol. 36.

Eamdem renuntiationem fecit coram Henrico Bonnensi preposito et Coloniensi archidiacono totoque Capitulo Bonnensi, presentibus inter alios Tirrico viro nobili de Derind, Lamberto Daniele, Ludovico Hermanno de Bunegar militibus etc. Datum MCCXXIIII kalianuarii.

Fundat. s. Martini, fol. 37.

## 12.

Erzbischof Engelbert erklärt, daß zwischen dem Stift St. Martin in Lüttich und Sophia von Drachenfels und deren zwei Söhnen eine Einigung zn Stande gekommen sci. 1225.

Engelbertus divina favente clementia Sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus omnibus, ad quos he littere pervenerint, in perpetuum. Notum facimus universis, quod cum inter Ecclesiam B. Martini in Leodio ex una parte et Sophiam et Lambertum et Wilhelmum, milites,

<sup>1)</sup> capituli.

filios eiusdem Sophie de Drakenvelt ex altera, super decima et bonis de Milheim ad ipsam ecclesiam de iure spectantibus controversia haberetur, tandem de authoritate nostra et mandato inter eas amicaliter est compositum, ita quod predicti Lambertus et Wilhelmus pro se et matre sua et pro heredibus suis predicte bona ecclesie, que occupaverant, coram nobis in capitulo maioris ecclesie, sponte et solemniter exfestucaverunt, et si quid iuris habebant vel habere videbantur, omnino renuntiaverunt etc. Acta sunt hee anno dominice incarnationis MCCXXV.

Fundat. s. Martini, fol. 36.

13.

Dechant und Kapitel von St. Martin in Lüttich einerseits und Johannes von Muffenborf andererseits einigen sich bezüglich ihrer Streitigsteiten. 1225.

R(ibertus) Dei gratia decanus totumque capitulum sancti Martini. Noverint universi quod super querela que vertebatur inter nos ex una parte et Ioannem laicum de Moffendorp laicum, super eo, quod Ioannes dicebat se debere ducere annonam nostram in Augusto et vinum nostrum in autumno, et ex eo jus suum deberet habere, predictus Ioannes omni iuri, quod videbatur in his, quae predicta sunt, habere, solemniter in capitulo nostro et coram honestis viris renuntiavit. Ecclesia vero ei decimam diurnalium, quorum pars est nemus, pars vinee, pars terre arabilis concessit, ita tamen quod pro decima bonorum praedictorum quolibet anno in vindemiis dimidiam carratam boni vini dabit. Si vero predictus Ioannes vel eius heres aliqua bona plura emerit, de his dabit decimam suam, sicut ceteri hominum. Post mortem vero predicti Ioannis quicumque heres predicta bona a capitulo recepit, fidelitatem faciet ecclesie et pro requisitione carratam boni vini dabit. Datum anno MCCXXV.

Fundat. s. Martini, fol. 38.

14.

Erzbischof Engelbert schlichtet einen Streit zwischen ihm und der Lütticher Martinöfirche bezüglich eines Zehnten zu Bachem. 1225, August. Engelbertus divina favente elementia S. Coloniensis ecclesie archiepiscopus. . . . . Nos auditis rationibus utriusque partis hinc et inde, et veritate diligenter requisita per sententiam definitivam pronuntiamus eumdem Henricum Burgravium de Draeckenvelt 1) et suos coheredes nihil iuris habere in decima de Milerheim etc. Verum-

tamen ut pax perpetuo firma haberetur etc., ordinavimus quod su-

<sup>1)</sup> Bgl. Lacomblet, Archiv, Bb. 5, S. 482.

pradicta Ecclesia persolvet 80 marcas Henrico et suis coheredibus etc., ipse vero Henricus et frater suus Adulphus sponte, quidquid iuris habebant, resignarunt. Verum quia Godefridus frater eorum infra annos erat, cautum est Ecclesie per quatuor viros discretos, scilicet Godescalcum, Gerlacum, Godefridum de Thonebingl¹) canonicos Bunnenses, et Theodericum militem, fratres decani Bunnensis etc Acta sunt hec solemniter Colonie sub testimonio maioris ecclesie et priorum etc. Anno Dominicae Incarnationis MCCXXV, mense Augusto.

Fundat. s. Martini. fol. 37.

15.

Das Stift St. Martin zu Lüttich übergiebt ber Abtei zu Beisterbach feine Güter zu Klerzheim und Bornheim in Erbpacht. 1244, Dezember.

Universis presentes litteras inspecturis, capitulum beati Martini in Leodio cognoscere veritatem. Notum vobis esse volumus, quod nos de communi consensu bona nostra de Fleisheim et Bursheim. cum omnibus appenditiis et pertinentiis pretactarum villarum integraliter, sicut ea possidebamus, abbati vallis Sancti Petri Cisterciensis ordinis, Coloniensis diocesis, dedimus in perpetuam emphiteusim pro annuis quinquaginta marcis Leodiensibus bonorum et legalium nobis singulis annis Leodii persolvendis ab eis, suis sumptibus, et suo periculo, et terminis infrascriptis, scilicet infra octavas Remigii viginti marcas, infra octavas Epiphanie quindecim, infra octavas Pasche quindecim. Receperunt autem in se dicti abbas et conventus de predictis bonis omnem vim, omne periculum, et casus fortuitos etc. Viginti marce poterunt infra quinquennium redimi, solvendo pro qualibet marca quatuordecim marcas etc., at remanebunt triginta marce solvende, decem infra octavas b. Remigii, decem infra octavas Epiphanie, decem infra octavas Pasche etc. Insuper duos solidos Leodienses nomine pene pro qualibet die, qua erunt in mora solvendi pensionem omnis debiti, nisi legitimum obstiterit impedimentum etc. Tenebuntur etiam nuntios nostros, cum pro negotiis ecclesie nostre ad eos in transitu Fleisheim declinare contigerit, sine carnibus competenter et honeste recipere, sicut et nos nuncios ipsorum, cum Leodium ad nos venerint, pro solutione pensionis nobis faciende etc. Pro nostris canonicis defunctis, cum eorum obitum audierint, tantum facient, quantum pro suis fratribus fieri consuevit, et nos vice versa pro defunctis eorum, quantum pro nostris faciemus, plenariam in hoc fraterni-

<sup>1)</sup> Tomberg. Unnalen bes bift. Bereins.

tatem utrobique conservantes etc. Datum anno MCCXLIIII, mense Decembri. Datum anno MCCXLIIII, mense Fundat. s. Martini, fol. 38.

Waltherus dei gratia decanus et capitulum beati Martini Leodiensis, abbas et conventus cisterciensis ordinis etc. continetur idem, quod litteris precedentibus, salvo quod adiicitur, viginti illas marcas esse redemptas. Datum MCCXLVI, idibus Martii.

ibidem, fol. 39.

16.

Der Lütticher Dechant Wilhelm ertlärt, welches bie Abgrängung bes Rehnten ju Mehlem ift. 1250, Juli.

Magister Wilhelmus, decanus S. Martini etc. Declaratio limitum decime de Mileheim controverse inter Capitulum S. Martini et curatum loci, in qua nominantur loca infrascripta. Wissinge superius et Wissinge inferius in Wissinge superiori vinea Domini de Mellenacke iuxta insulam in Reculaine in Beldezumgare, in Haulte, in Eleesdorp. Testes inter alios Adolphus de Santendorp et Godefridus de Ripa, milites. Datum MCCL mense Iulio. Investitus de Mileheim fatetur se teneri ad iura servitii archiepiscopi, archidiaconi, decani etc.: eodem anno, mense Aprilis.

Fund, s. Martini, fol. 39.

17.

Der Burggraf Gottfried von Drachenfels, bie Brüber Lambert und Heinrich von Honnef und beren Neffe Wincmar erklären, daß sie keinerlei Recht auf den Mehlemer Zehnten haben. Königswinter, 1258, 3. Februar.

Godefridus, castelanus de Dragenvel, Lambertus et Henricus fratres de Hunefe et Winemarus eorum nepos, milites, universis presentes litteras inspecturis salutem in Domino. Noverint tam presentes quam futuri, quod in decima de Millenehem tam grossa quam minuta cum suis appendiciis, quam Decanus et capitulum ecclesie beati Martini in Leodio legitime tenent et possident, presentibus litteris attestamur et profitemur nos in ea nihil iuris habere ratione parentum nostrorum seu antecessorum, et si aliquid iuris in dictis bonis habemus seu videremur habere, illud totaliter vertimus et quittum clamamus ecclesie beati Martini Leodiensis antedicte. Huius rei testes sunt: Godefridus, prepositus Bonnensis et archidiaconus Coloniensis, abbas vallis sancti Petri cisterciensis ordinis, Iohannes, castellanus de Ulkebor, Wipertus, Winemarus, Hermannus, de Winero, milites; Henricus, Gerardus et Hermannus, sacerdotes et alii quamplures tam clerici

quam laici. In cuius etiam facti testimonium presentes litteras predicte ecclesie contulimus, sigillis nostris cum sigillis predictorum prepositi et abbatis roboratas. Nos vero dictus prepositus et abbas profitemur ad petitionem dictorum militum sigilla nostra his litteris appendisse. Acta sunt hec in die beati Blasii martiris apud Wintre in ecclesia, anno domini M°CC°L octavo, mense februario.

Nach bem Original im Staatsarchiv zu Luttich.

18.

Das Stift St. Martin in Lüttich verfauft bem Kölner Domftift seine in Mehlem gelegenen Guter. 1275, 22. Februar.

Universis et singulis tam presentibus quam futuris, ad quos presens scriptum pervenerit, Fredericus decanus totumque capitulum beati Martini in Leodio salutem et cognoscere veritatem. Ad universitatis nostre notitiam volumus pervenire, quod nos considerata necessitate et evidenti utilitate ecclesie nostre diutius inspectata habitoque in capitulo nostro ad hoc specialiter convocato inter nos tractatu atque consensu deliberato animo decrevimus prospicientes in melius omnia bona nostra, que habemus apud Milnehem supra Renum Coloniensis dyocesis vendere et precium inde receptum in utilitatem nostre ecclesie convertere, ita quod inposterum sit eidem ecclesie profuturum. Que bona nobis minus utilia pro aliis utilioribus comparandis vel reemendis cum omni integritate et cum omnibus iuribus et pertinenciis suis, prout ibidem iacent, vendidimus ecclesie Coloniensi pro mille ducentis et viginti marcis bonorum et legalium sterlingorum, decem solidis pro marca qualibet computandis, renunciando exceptioni non numerate, non solute, non tradite pecunie, doli mali, ac aliis omnibus exceptionibus et defensionibus generalibus et specialibus tam iuris canonici quam civilis, quam etiam legibus et consuetudinibus patrie. que contra presens instrumentum sive cyrographum possent obici vel opponi, ac etiam prefate ecclesie Coloniensi de memoratis bonis modo supradicto eidem venditis usque ad annum et diem warandiam debitam ac legitimam praestare promittimus. Ad id faciendum nos predicti decanus et capitulum sub pena centum marcarum Leodiensium specialiter obligamus, promittentes eisdem emptoribus memoratis per stipulationem sollempnem, omnia et singula facere, que ad dictam vendicionem de iure fuerint facienda. In cuius rei testimonium et cautelam sigillum ecclesie nostre presentibus litteris duximus apponendum.

Datum anno domini 1275, feria sexta in capite ieiunii. Aus dem Copiarium des Kölner Domstiftes, im Kölner Stadtarchiv. 19.

Das Lütticher Domkapitel ertheilt seine Zustimmung bazu, baß bas Stift St. Martin in Lüttich seine Güter zu Wehlem bem Kölner Domkapitel verkauft hat. 1275, 3. März.

I. dei gratia prepositus. F. decanus, archidiaconus totumque capitulum maioris ecclesie Leodiensis universis presentes litteras inspecturis salutem in domino. Notum facimus universis et singulis tam presentibus quam futuris, quod frater decanus totumque capitulum ecclesie beati Martini Leodiensis considerata utilitate et evidenti necessitate diutius inspecta ecclesie supradicte, habito pluries in capitulo ad hoc specialiter convocato inter se tractatu atque consensu, deliberato animo decreverunt prospicientes in melius omnia bona sua, que habent apud Millnehem supra Renum cum suis pertinentiis vendere; que bona vendi debent ecclesie Coloniensi pro mille ducentis et viginti marcis bonorum et legalium sterlingorum, decem solidis pro marca qualibet computandis, cum conventionibus habitis inter eos, et dictum precium in utilitatem sue ecclesie convertere, ita quod in posterum sit eiusdem ecclesie profuturum, cum de predictis bonis in medio nacionis prave positis et perverse hucusque non potuerint tam racione loci distantie, quam etiam incursibus malignorum pacifica possessione gaudere; quare predicti decanus et capitulum nobis humiliter supplicarunt, quatinus eorum venditioni cum ecclesia Coloniensi perficiende nostrum velimus prebere assensum. Nos vero prepositus, decanus, archidiaconi totumque capitulum ecclesie prefate maioris eorum iustis peticionibus et supplicacionibus annuentes, considerata eiusdem ecclesie utililate et necessitate pensata. venditioni predictorum bonorum omnium cum suis pertinentiis nostrum assensum prebemus et consensum, eandem venditionem per omnia ratam et gratam habentes, ita quod prefata summa pecunie, que inde recipietur, sub fida et secura custodia reponatur, quousque totaliter convertatur, emendo inde redditus et proventus in loco debito et securo. In cuius rei testimonium et munimen presentibus sigillum ecclesie nostre duximus apponendum.

Datum et actum anno domini 1275, dominica, qua cantatur "invocavit me".

Aus bem Copiarium bes Kölner Domstiftes, im Kölner Stabtarchiv. 20.

Der Bischof Johannes von Lüttich giebt seine Zustimmung bazu, baß bas Stift St. Martin in Lüttich seine Güter zu Mehlem an bas Kölner Domftift verkauft hat. 1275, 16. Marz.

Iohannes, dei gratia Leodiensis episcopus, universis presentes litteras inspecturis salutem in domino sempiternam. Notum facimus universis et singulis tam presentibus quam futuris, quod frater decanus totumque capitulum ecclesie beati Martini Leodiensis considerata necessitate et evidenti utilitate diutius inspecta ecclesie supradicte, habito in capitulo ad hoc specialiter convocato inter se tractatu atque consensu deliberato animo decreverunt prospicientes in melius omnia bona sua, que habent apud Millnehem supra Renum cum suis pertinentiis Coloniensis dvocesis vendere et precium inde receptum in utilitatem sue ecclesie convertere; ita quod in posterum sit eiusdem ecclesie profuturum; que bona eis minus utilia pro aliis utilioribus comparandis vel reemendis vendita sunt ecclesie Coloniensi pro mille ducentis et viginti marcis bonorum et legalium sterlingorum, decem solidis pro marca qualibet computandis, cum prout ab ipsis ac aliis fidedignis accepimus, propter violentias, turbationes, persecutiones, diversos insultus et sepe sepius predictorum bonorum amissiones non possint dicti decanus et capitulum de predictis bonis pacifica possessione gaudere; quare predicti decanus et capitulum nobis humiliter supplicarunt, quatinus eorum vendicioni tam utili et necessarie et quamplurimum fructuose nostrum velimus prebere assensum. Nos vero eorum iustis peticionibus et supplicacionibus annuentes considerata eiusdem ecclesie utilitate et necessitate pensata vendicioni predictorum bonorum omnium cum suis pertinentiis nostrum assensum prebuimus et consensum eandem vendicionem per omnia ratam et gratam habentes. In cuius rei testimonium presentibus sigillum nostrum duximus apponendum.

Actum et datum anno domini 1275, sabbato post dominicam,

qua cantatur "reminiscere".

Aus bem Copiarium bes Kölner Domstiftes, im Kölner Stadtarchiv.

24.

Das Stift St. Martin in Lüttich bescheinigt, vom Kölner Domstift 1220 Lütticher Mark für die demselben verkauften Güter zu Mehlem erhalten zu haben. 1276, 1. Juli.

Universis presentes litteras inspecturis frater decanus et capi-

tulum ecclesie beati Martini Leodiensis salutem in domino. Noveritis, quod nos confitemur et protestamur presentium testimonio litterum recepisse et habuisse in pecunia numerata mille ducentas et viginti marcas Leodienses in diversis monetis ab ecclesia Coloniensi per dominum Iohannem de Rennenberg, eiusdem ecclesie Coloniensis canonicum, pro venditione bonorum nostrorum quondam de Milnehem Coloniensis dyocesis, de qua quidem pecunia nobis reputamus plenarie satisfactum, renunciando exceptioni non numerate, non tradite, non solute pecunie et omnibus aliis exceptionibus, que occasione diete solutionis nobis prodere possent et eis obesse. In cuius rei testimonium presentibus litteris sigillum ecclesie nostre duximus apponendum.

Datum anno domini 1276, in die octavarum nativitatis beati Johannis baptiste.

Aus dem Copiarium des Kölner Domstiftes, im Kölner Stadtarchiv.

## Rekrologium und Memorienbuch der Franziskaner zu Brühl, nebst urkundlichen Rachrichten über die Gründung und Geschichte des dortigen Franziskanerklosters "Maria von den Engeln".

Mitgetheilt von Dr. Winand Birnich in Bonn.

Stifter bes Brühler Frangistanerflofters "Maria von ben Engeln" ift ber Rolner Ergbischof Bermann IV., Landgraf von Beffen, welcher unterm 8. Juli 1490 burch ein befonderes Breve von Bapft Innocens VIII. Die Erlaubnig erhielt, Frangistaner von ber ftrengeren Obfervang nach Röln ober in die Rölner Lande zu berufen 1). Ihnen erbaute er bann im Jahre 1491 zu Brühl Kirche und Rlofter auf der Stelle einer früheren Synagoge, welche feit ber Jubenverfolgung von 1352 verlaffen ftand und von Erzbifchof Wilhelm von Gennep für öffentliche Zwede beftimmt worden war2). Das Rlofter verfah er reichlich mit firchlichen Gewändern, Reliquien, Büchern und allem Nothwendigen 3). Den Grundftein zu ber prächtigen Rlofterfirche legte Erzbischof Sermann am Chrifti-Simmelfahrtofeste 1491, und bereits am 7. Degbr. 1493, bem Bortage bes Festes ber unbeflecten Empfängniß Maria, weihte er bie vollendete Rirche, im Sinblid auf die Wiege bes Frangistanerordens in Uffifi, unter dem Titel "Sancta Maria ad Angelos" ber Simmelstönigin. Papft Alexander VI. beftätigte auf Beranlaffung bes Erzbifchofes ebenfalls burch ein besonderes Breve bie neue Stiftung am 25. Februar 14944), und bamit nicht genug, ermirtte

<sup>1)</sup> Anlage 1.

<sup>2)</sup> Bogel, Chorographic ber Stadt Brühl, S. 17, 31.

<sup>3)</sup> Trithemii Annales Hirsaugienses, ed. Monast. S. Galli 1690. &b. II, &. 509.

<sup>4)</sup> Unlage 2.

Erzbischof hermann barauf unterm 10. Oftober 1497 von bemfelben Bapfte ein neues Breve, wonach bie vom Erzbischofe dem Brühler Franzistanerklofter geschenften Reliquien bei Strafe ber Ertommunifation weder im Gangen noch jum Theil baraus entfernt werden durfen 1). Als bann am 19. April 1502 ber papftliche Karbinallegat Raymund, welcher gur Bisitation und Reform ber Frangistanerflofter von Seiten bes heiligen Stuhles nach Deutschland geschickt worben war, bas Bruhler Rlofter in Begleitung bes Erzbischofes besuchte, approbirte er baffelbe und ertheilte ihm zu ben früher vom Erzbischofe ichon geschenkten Indulgenzen noch neue Abläffe 2). Wie Erzbischof Bermann IV., welcher fich gerne in bas Bruhler Frangistanerflofter, feine Lieblingsftiftung, zurudzog, um ba allein seinem Gotte zu leben und geistlichen Uebungen obzuliegen, fo blieben auch die fpateren Rolner Erzbischöfe und Rurfürsten ben Franzistanern in ihrer Residenz Brühl ftets gewogen, und speziell werben in bem unten mitgetheilten Memorienbuche, welches indeß nur bis zu ben Beiten bes Erzbischofes Ferdinand Bergog von Baiern (1612-1650) reicht, außer bem Stifter, Erzbischof hermann IV., noch die Erzbischöfe Philipp II. Graf von Daun-Dberftein, Abolf III. Graf von Schauenburg, Anton Graf von Schauenburg, Johann Gebhard Graf von Mansfeld, und Ferdinand Bergog von Baiern als besondere Gönner und Gutthater bes Rlofters verzeichnet. Gleichwie Erzbifchof Bermann IV., fo ließ auch Erzbifchof Anton von Schauenburg fein Berg und die Eingeweibe in bleierner Rapfel auf bem Chore ber Rlofterfirche beifeten.

Das Nefrologium und Memorienbuch des Brühler Franziskanersklosters ist, wie solches aus den gegenwärtig im Besitze von Prof. Dr. Floß in Bonn besindlichen Archivresten jenes Klosters nun der Dessentlichkeit übergeben wird, einer desekten Papierhandschrift des vorigen Jahrhunderts entnommen, von welcher sowohl am Ansange wie am Schlusse mehrere Blätter sehlen und aus dem früher gedundenen Hefte abgerissen sind. Uebrigens scheint vorliegendes Memorienbuch, wie sich aus der am 1. Januar eingetragenen Notiz ergibt, nur die Abschrift eines älteren verloren gegangenen Manuscripts zu sein, was dadurch bestätigt wird, daß die eingetragenen Mittheilungen von der nämlichen Hand herrühren, mit Ausnahme von einigen wenigen, welche von einer gleichzeitigen anderen Hand eingeschrieben und beim Abbruck hier durch ein Sternchen gekennzeichnet worden sind. Die Chronologie des Nekrologiums stimmt mit dem Kalender und mit sonstigen Nachrichten

<sup>1)</sup> Anlage 3. 2) Anlage 4.

nicht immer überein, was meist an den betreffenden Stellen bemerkt wurde. Die Zahlendaten sind überall in Ecktlammern beigefügt worden. Bom Monat November sehlen im Netrologium die drei letzten Tage; möglich ist es, daß die Blätter mit den Daten des 28., 29. und 30. November aus dem Heste ansgerissen sind. Die Auszeichnungen des Wonats Dezember beginnen indeß erst mit dem Buchstaden G, dem 5. Dezember, nachdem, wie auch bei einigen anderen Wonaten, eine

Gintragung ohne Datum vorhergegangen ift.

Borzüglich sind in dem Memorienbuche die in dem Brühler Kloster verstorbenen Ordensleute und deren Anverwandte verzeichnet, welche dem Kloster irgend eine Gabe zugewendet haben, wie die Eintragungen der Familie Martini unterm 1. Mai, der Familie Rosen unterm 10. Mai, der Familie Lemen unterm 28. Juni u. s. w. zeigen, von welchen Familien Angehörige im Brühler Kloster Ordensmänner waren. Außerdem aber sind auch hervorragende Franzistaner anderer Klöster der früher auch noch über Belgien sich erstreckenden Kölnischen Ordensprovinz genannt, welche als Guardiane oder in einer anderen hervorragenden Stellung zu dem Brühler Kloster in irgend einer Beziehung gestanden haben. Wir wollen der Reihe nach einige durch ihr Leben und ihre Augenden hervorragende Klostergeistliche besonders hier ansühren, indem wir im Uedrigen auf das Nekrologium selbst verweisen.

Januar 7. Pater Rolandus aus Köln, ber h. Theologie Doctor, einst über 20 Jahre Brovinzial, gestorben zu Köln am 7. Januar 1514, bestattet auf der Spistelseite des Altars im Kapitelhause.

Februar 5. Pater Johannes Heller aus Korbach, einst Viceguardian im Brühler Hause und an verschiedenen anderen Orten Guardian, Priester, Beichtvater und Prediger an der hohen Domkirche zu Köln, welcher in hervorragender Weise zur Erhaltung des wahren Glaubens durch Wort und Schrift thätig war. Er starb 1537.

Februar 19. Bater Theoboricus Altena, Briefter, Brediger und Beichtiger, einst Guardian in Dorften und Siegen. Begraben gu

Röln im Rlofter in ber Rymersgaffe im Jahre 1529.

Februar 21. Pater Mathaeus von Sulbern aus ber Brabanter Proving, Priester, Prediger und Beichtvater, einst Viceguardian bes Lewarbener Klosters. Er starb 1581.

April 11. Pater Abolfus Drolshagen, Priester, Prediger und Beichtiger, Bikar des Brühler Klosters. "Wit dem Heere unseres Durchslauchtigsten Fürsten nach Westfalen geschickt, starb er in Folge der von Häretikern bei Soest ihm versetzten Schläge im Jahre 1622. Seine Seele ruhe in Frieden!"

April 21. Pater Johannes Maefeht, zuerft Guardian bes Brühler Klosters und zuletzt Guardian in Limburg. Er ftarb 1511.

April 21. Pater Mathias Weert, viele Jahre hindurch Viceguardian des Brühler Klofters und fünfter Guardian deffelben, welcher seit dem Anbeginn des Brühler Klofters viele Arbeit und Mühe aushielt. Er starb 1514.

Mai 3. Pater Johannes Plettenbergk, Guardian bes Brühler

Klofters. Er ftarb auf Kreuz-Erfindungstag im Jahre 1519.

Mai 10. Bater Johannes Leerdammis, Biceguardian des Brühler Klosters, welcher auch in verschiedenen Klöstern von Niederdeutschland das Guardianat auf löbliche Weise bekleidete. Er starb 1551 zu Köln und wurde in der hohen Domkirche, wo er drei Jahre hindurch das Wort Gottes segensreich verkündigt hatte, vor der Kanzel begraben.

Mai 15. Pater Johannes Berchem, Priester. Er starb auf der Rückreise von dem in Siegen geseierten Ordenskapitel in dem Benedistinerkloster St. Martin in Köln und wurde dort auch begraben im

Jahre 1501.

Mai 29. Pater David von Köln, Priester, in der Durchführung der Ordensresorm der Hessischen Klöster und in anderen Geschäften der Ordensprovinz immer sehr thätig. Er starb zu Köln im Jahre 1501.

Juni 23. Pater Petrus von Weba, Priester, Prediger und Beichtiger. Er stand bem Brühler und anderen Klöstern vor und starb 1566.

Juli 6. Pater Servatius aus Münfter, welcher in verschiedenen Klöstern Biceguardian war und in Brühl beinahe vier Jahre hindurch das Amt des Guardians in löblichster Weise und mit nicht geringem Nuzen bekleidete. Er starb 1596.

Juli 14. Bater Cafparus von Arnheim, ein ehrwürdiger und eifriger

Mann, Guardian des Brühler Klofters. Er ftarb 1582.

Juli 15. Pater Wilhelmus Düren, sonst Bore, welcher in versichiedenen Alöstern das Amt des Guardians auf löbliche Weise bestleidete. Er starb 1540 und wurde begraben unter der Lampe im Chor.

August 12. Pater Johannes Senonis von Kamp, Priester, Prediger und Beichtiger, Guardian des Brühler Klosters. Er starb 1519 am Feste der h. Clara.

August 20. Bater Theodoricus Montis, Briefter, Prediger und Beichtvater, welcher einst bie Brühler Pfarrei versah. Er ftarb 1556.

August 23. Pater Paulus Wilhelmi aus Mecheln, Priefter und Beichtiger, sowie Novizenmeister, "welcher, früher Weltpriester und der h. Theologie Baccasaureus, ein demüthiger Franziskaner geworden ist und kaum ein Jahr nach Absolvirung seines Noviziats von der Pest

bahingerafft wurde, was sein Herzenswunsch war, und ber so ben Brübern ein Muster ber Orbensobservanz hinterließ". Er starb 1614 am Tage ber Bigilie bes h. Apostels Bartholomäus.

September. Pater Jakobus aus Zutphen, Guardian bes Klosters zu Zutphen. Er starb während bes Provinzialkapitels in Coblenz im

September 1511 und wurde ju Brühl begraben.

September 6. Frater Paulus von Nscha (Pssel?), Profesiaienbruder und Schneiber, "welcher einen von der Pest ergriffenen Mitbruder pslegte und dabei von demselben Tode ereilt, wie wir hoffen, den Lohn seiner Nächstenliebe zu erhalten verdient hat". Er starb am 6. September 1614.

September 11. Pater Johannes Flurs von Koblenz, Priester, Prediger und Beichtvater, Socius des hochwürdigen Pater Minister der Kölnischen Ordensprovinz. Er wurde begraben im Franzistanerstlofter auf dem Kalvarienberge bei Emmerich im Jahre 1529.

September 11. Pater Abolfus von Arnheim, einst Minister der Kölnischen Ordensprovinz und zugleich Guardian des Brühler Klosters, "ein Wann des Gebets und der Betrachtung, welcher die christliche Frömmigkeit über Alles sehte". Er starb am 11. September 1571 und wurde begraben im Kapitelhause rechts vom Eingange.

September 14. Pater Hector Haffedt, Priefter und zweiter Guarbian bes Brühler Klosters, "ein eifriger und strenger Mann und Liebshaber ber klösterlichen Zucht und Tugenb". Er ftarb 1549, richtiger

laut ben Ordensannalen 1495.

September 19. Pater Franziscus Sylvius aus Brüffel, Priester, Prediger und Beichtiger, "bessen Christliche Nächstenliebe sich durch die Pflege der an der Pest erkrankten Brüder besonders hervorthat. Er starb selbst an der Pest im Jahre 1614 am Feste der h. Kosmas und Damianus".

September 21. Kater Hieronymus Lendes, Priefter und Prediger. Er ftarb bei den Prämonstratensern in Wedinghausen bei Arnsberg, "wohin er aus dem Brühler Aloster, treu dem Gelübbe des h. Gehorsams, zu unserem hochwürdigsten Herrn von Köln in Betreff einiger nothewendigen Angelegenheiten des Klosters zu Zutphen geschicht worden war".

September 21. Im Jahre 1520 starben zu Köln an der Pest Pater Wilhelmus Wamie, Priester und Beichtvater, welcher in vielen Klöstern bis beinahe zum letten Augenblicke seines Lebens den Kranken diente, und am selbigen Tage Pater Everhardus Boudoe aus dem Brühler Kloster, Priester, Prediger und Beichtiger der Schwestern in der Rymersgasse, "der ein rechtschaffener und gelehrter Mann, ein Liebhaber der Tugend und Ehrbarkeit war". Beide Patres sind begraben in der Klosterirche der Schwestern in der Rymersgasse zu Köln.

September 27. Pater Bonaventura Buicht, Priefter, Prediger und Beichtiger, außerdem ein ausgezeichneter Schreiber. Er ftarb im Jahre 1545, als er von Köln kam.

Oftober 12. Pater Antonius Attendorn, Guardian des Alosters zu Hamm und vorher zu Corbach, Prediger und Beichtiger, "welcher durch den hochwürdigen Pater Kommissar der Provinz zur Versammslung unserer Bäter berusen, durch die große, mühsame Reise erschöpft, bei uns in Brühl starb im Jahre 1555".

Oktober 17. wird das Gedächtniß gehalten des ehrwürdigen und frommen Magister Winandus von Köln, der h. Theologie Prosessor, "welcher zur Zeit seines Eintritts in unsern Orden dem Kloster einen schönen Kelch und drei Meßbücher schenkte. Als Viceguardian des Klosters zu Zutphen kam er krant in dieses Kloster, in welchem er auch starb und im Umgange vor dem Kapitelhause am Vorseste des h. Evangelisten Lukas begraden wurde im Jahre 1500".

Ottober 18. Pater Zevederus aus Koesfeld, welcher viele Jahre hindurch in verschiedenen Klöstern in rühmlicher Weise das Guardianat bekleidete und endlich im zweiten Jahre seines zweiten Provinzialates im Kloster zu Zutphen starb, wo er auch begraben wurde im Jahre 1503.

November 15. Pater Senior Jubilarius Hermannus Maesent, Priester, Prediger und Beichtiger. Er ging nach vielen treu vollbrachten Arbeiten im Brühler Kloster aur Rube ein im Jahre 1539.

Dezember 7. starb im Aloster ber Schwestern bes h. Franziscus in der Kymersgasse, am Borfeste der unbesleckten Empfängniß der allerscligsten Jungfrau, der hochwürdige und fromme Pater Conradus aus Wesel, Minister der Kölnischen Ordensprovinz, während der Ausübung seines Provinzialates, welcher viele Jahre hintereinander dem Kloster in Marburg rühmlicher Weise als Guardian vorstand. Er wurde begraben am Tage der unbesleckten Empfängniß im Kloster Maria von den Engeln zu Brühl unter dem Glockenthurm im Jahre 1520.

Dezember 11. Pater Antonius Königstein. Er bekleibete in versichiedenen Klöstern unserer Provinz das Amt des Guardians und starb 1541. Laut Gelenius gehörte er mit den P. B. Johannes Heller, Nikolaus Herborn und Johann von Deventer zu den berühmtesten Predigern, welche aus dem Brühler Kloster die Kölner Domfanzel geziert haben. Auch durch ihre Schriften gegen die Glaubensneuerer haben sich diese Männer ausgezeichnet 1).

Gelenius, De admiranda sacra et civili magnitudine Coloniae. Coloniae 1645. S. 520.

Auffallend ift, daß in bem Memorienbuche einer ber erften Buardiane des Brühler Franziskanerklofters, der berühmte Bater Theodoricus von Denabrud nicht aufgeführt ift. Sein Name war wohl auf einem ber fehlenden Blätter verzeichnet. Derfelbe war einer der größten Rangel= redner feiner Beit, beffen Ruf in gang Deutschland und Belgien wiederhallte, wie Trithemius 1) bezeugt. Nach Sartheim2) ftarb Bater Theodoricus als Achtzigiähriger im Jahre 1515 im Löwener Konvente, nachdem er zuvor in mehreren niederländischen Rlöftern, darunter auch in Untwerpen bas Amt bes Guardians befleibet hatte. Gin Bild feines großartigen Wirfens auf der Rangel, wie feine Buhörer mit gespanntem Ohre und offenem Munde feinem Bortrage folgten, um bann ihr Gundenelend gu beweinen und fich nach ber himmlichen Beisheit zu fehnen, liefert neben anderen biographischen Nachrichten über ihn eine in den Archivresten bes Brühler Rlofters vorgefundene Aufzeichnung, welche unten mitgetheilt wirds). Aus Trithemius Mittheilungen fchließen wir auch, daß Erzbischof hermann IV. ein großer Freund des Bater Theodoricus gewesen, beffen furge Betrachtungen und Gebete über bas Leiben Chrifti er' täglich zu lefen pflegte4).

Als erften Berftorbenen im Brühler Kloster verzeichnet das Mesmorienbuch unterm 9. Mai den Frater Johannes Reklinches, Diakon, welcher im Jahre 1494 starb. Unterm 15. August werden der Bruder Iohannes von Eupen, gestorben 1539, und unterm 25. August der Laienbruder Theodoricus aus Emmerich, gestorben 1520, noch als solche genannt, welche vom ersten Ansang des Klosters bis an ihr seliges Lebensende im Brühler Kloster treu ihre Pflicht erfüllt haben.

Auch wird im Memorienbuch sowohl von Priestern wie von Laienbrübern gewissenhaft verzeichnet, wenn sie sich in dem ihnen besonders aufgetragenen Ante, und sei es auch in dem geringsten, ausgezeichnet haben. So wird z. B. unterm 5. October der Pater Petrus Zamek, Priester, Prediger und Beichtiger, gestorben 1558, ein ausgezeichneter Almosensammler genannt; und unterm 13. Februar wird von dem Bruder Johannes aus Brühl, gestorben 1546, als Bruder Wirtsschafter gerühmt, daß er mehrere Jahre hindurch das Annt als Bruder Koch aufs Treueste versehen und gegen Jedermann wohlwollend gewesen sei.

<sup>1)</sup> Catalogus illustrium virorum, S. 176. — De scriptoribus ecclesiasticis, S. 396, Trithemii opera, Francofurti 1601. Bb. I. — Siehe auch a. a. D. Bb. 2, S. 508.

<sup>2)</sup> Hartzheim, Bibliotheca Coloniensis. Coloniae 1747, S. 303.

<sup>8)</sup> Unlage 5.

<sup>4)</sup> Annales Hirsaugienses, S. 508,

Von den demüthigen Franziskanermönchen, welche das Nekrologium verzeichnet, werfen wir noch einen Blick auf die anderen im Memorienbuche genannten Personen, da dieselben sedensalls für den Leser wohl mehr Interesse bieten. Betrachten wir zunächst, mit welchen Worten das Memorienbuch der Kölner Erzbischöse und Kurfürsten gedenkt.

Unterm 4. Februar begegnet man zunächst bem Erzbischofe Ferdinand von Baiern, welcher außer anderen den Brühler Franziskanern erwiesenen großen Wohlthaten im Jahre 1618 das Kloster durch den Ansauf eines Hauses und des angrenzenden Gartens erweiterte und die auf dem Kloster lastende Servitut, zwei Pferde und einen Maulcsel aus dem kloster lastende Servitut, zwei Pferde und einen Maulcsel aus dem kurfürstlichen Marstall aufzunehmen, tilgte. Da Erzdischof Ferdinand von Baiern am 13. Oktober 1650 starb, und sich sien Tod im Memorienbuche nirgendwo erwähnt findet, so dürfte der Erzdischof sich bei Absassiung vorstehender Notiz wohl noch am Leben befunden kaben.

Unterm 11. Februar 1515 wird abweichend von andern Angaben der Tod des Erzbischofs Philipp II. von Daun-Oberstein verzeichnet. Die guten und väterlichen Gesinnungen desselcher gegen das Kloster seit der Zeit, wo er die neue Würde betseidete, die Liebe und Freundlichseit gegen die Patres werden besonders gerühmt, und es wird dabei gesagt, daß die hochherzigen und vielen Wohlthaten des Erzbischofs, welche er, wenn der Tod ihm nicht zuvorgekommen wäre, noch immer mehr und mehr zu vergrößern beschlossen hate, wohl verbienten, ihn der frommen Andacht aller Ordensgenossen zu empfehlen.

Am 18. Juni finden wir den Tod des Erzbischofs Anton von Schauenburg, welcher 1558 an diesem Tage in Godesberg starb, erwähnt. "Dieser fromme und weise Herr", heißt es, "wandelte, was seine väterlichen Gesinnungen gegen uns betrifft, obgleich er in der kurzen Zeit seiner Regierung immer krank war, in den Fußstapsen seines Bruders und Vorgängers, des durchlauchtigsten Herrn Adolf von Schauenburg. Sein Herz und die Eingeweide sind in unserm Chore zur Linken des hochwürdigsten Herrn Herrn Kopse zur Linken bes hochwürdigsten Herrn Herrn kapsel beigesetzt, seine Seele aber ruse in heiligem Frieden."

Am 20. September wird ber an diesem Tage im Jahre 1556 im Schlosse zu Brühl verstorbene Erzbischof Abolph III. von Schauenburg mit solgenden Lobsprüchen genannt: "Dieser, vorher Koadjutor seines Borgängers, des hochwürdigen Herrn Hermann von Wied, fand, als er zum Erzbischose gewählt wurde, mehrere Städte der Diözese von der Lutherischen Irrlehre ganz und gar angesteckt; aber der fromme

und weife herr befahl zunächst ben haretischen Bredigern fich ruhig zu entfernen, und führte mit ber ihm eigenen Bewandtheit bes Beiftes, perbunden mit ber größten Sanftmuth, feine Untergebenen gum fatholifchen Glauben gurud. Als unter feiner Regierung fogar die Sauptftadt Röln von eingeschlichenen falschen Brübern in verschiedenfter Beife gur Regerei verführt murbe, erwies er fich als guter Birt und eilte felbit gleich auf ber Stelle herbei, fo daß er bei feinem Tobe ben Staat und bie Diogefe fatholisch und beruhigt hinterlaffen tonnte. Wegen feiner vorzüglichen Treue gegen die fatholische Rirche und seiner besonderen Alugheit war er nicht allein bei den Bapften feiner Zeit, bei Baul III. und Julius III., fondern jumal bei Raifer Rarl V. und feinem Cobne Philipp, sowie bei allen tatholischen Fürsten Deutschlands von großem Einfluß. Begen unfern gangen Orden und vorzüglich gegen bas Brühler Rlofter bewieß er allezeit seine väterlichen Gefinnungen. Richt allein häufte er fo die Berdienfte feines Lebens, fondern ermahnte fogar fleifig uns Alle gur Orbenszucht und die jungern Bruder gu bem Studium ber heiligen Wiffenschaften."

Unterm 20. Oktober heißt es: "An diesem Tage soll das besondere Gedächtniß des erlauchten Fürsten und hochwürdigsten Herrn, des Erzbischofs Hermann von Köln, des Stisters dieses Klosters geseiert werden, welcher an diesem Tage aus dem Leben schied. Sein Lob steht im Ansange dieses Buches und soll dort aufgeschlagen werden, damit es an diesem Tage gelesen werde. Borzüglich aber möge insbesondere an diesem Tage gelesen werde. Borzüglich aber möge insbesondere an diesem Tage für ihn gebetet werden." — Die hier erwähnten ersten Blätter des Memorienbuches sind, wie schon gesagt, ausgerissen und leider nicht mehr vorhanden. Der Todestag, 20. Oktober, ist insosen zu beschten, als man zu Brühl den Sterbtag des Klosterstisters wissen mußte, auch das Rekrologium der Karthäuser den 20. Oktober 1508 als Sterbtag angibt 1). Die abweichenden Angaben einzelner Chronisen dürsten hiersnach zu berichtigen sein.

Um 2. November wird von dem an diesem Tage im Jahre 1562 in Briihl gestorbenen Erzbischof Johann Gebhard von Mansfelb nach Aufzählung aller seiner Titel blos gesagt: "Dieser sehr gnädige Fürst schentte in freigebiger Weise mehrsachen kostbaren Schmuck zur Zierde unseren Kirche".

Von dem abgefallenen Hermann V. von Wied geschicht im Memorienbuche keine besondere Erwähnung. Auch die Erzbischöfe Friedrich IV. von Wied, Salentin von Fsenburg, Gebhard II. Truchses von

<sup>1)</sup> Mörkens, Conatus chronologicus. Coloniae 1745, S. 155.

Walbenburg, Ernest von Baiern sind nicht erwähnt; möglich ist, daß die betressenden Notizen über einige von ihnen verloren gegangen sind, da, wie bemerkt, die Handschrift besett ist.

Bon Kölner Weihhischöfen sinden wir in dem Memorienbuche, soweit es erhalten ist, nur Einen verzeichnet, nämlich unterm 8. Dezember
den im Jahre 1503 verstorbenen Johann Spender, Bischof von
Chrene i. p., dessen Memorie an diesem Tage stattsinden soll. Bon
ihm wird erwähnt, daß er neben seinen vielen Arbeiten auch den Brüdern des ganzen Ordens zahlreiche Gunstbezeugungen, zumal bei der Reformation des Marburger Klosters erwiesen, und daß er zum Gebrauch
der im Brühler Kloster lebenden Brüder einen sehr kostdaren Ornat
mit Dalmatisen und anderen Sachen sür den Hochtarg geschenkt habe.
Er wurde begraben im Franzistanerkloster zu Marburg. Nach seinen
Tode empfing jenes Kloster ein anschnliches Almosen und kostdare
Baramente von rother Seide mit Dalmatisen. Weishischof Spender
stath, wie Binter im meldet, laut den Annalen des Minoritenordens
am 5. Dezember 1.

Bon fonftigen firchlichen Burbentragern und angesehenen Beiftlichen begegnen uns in dem Memorienbuche verschiedene befannte Namen und zwar zunächst am 17. Februar, wo bas Jahrgebachtniß gehalten werden foll, Abam Deper, Abt von St. Martin in Roln, welcher im Jahre 1499 ftarb, über beffen Leben und feine Bemuhungen um die Hebung bes firchlichen Sinnes, vorzüglich auch in ben Rlöftern und um bie Reform bes Benebiftinerorbens, bie Unnalen in Beft 19 G. 90 schon interessante Nachrichten gebracht haben. Das in ben Unnalen Seft 27 veröffentlichte Refrologium bes Klofters Maria Laach nennt ihn S. 274 ebenfalls unterm 17. Febr. als Reformator bes Laacher Rlofters. Auch hier wird von ihm gerühmt, daß er ein unermüdlicher Eiferer für bie Sache Gottes, für bie Rucht und Erneuerung bes Alofterlebens gemefen, daß er ein Beforderer und Gonner aller Ordens= gesellschaften und vorzüglich ein matellofer Freund, Begunftiger und Gaftaeber ber Frangistaner war. Daß bas Benebiftinerflofter St. Martin in Roln auch nach bem Tobe biefes hervorragenden Mannes noch in innigem Bertehr mit dem Brubler Rlofter und den Frangistanern geftanden, haben wir unterm 15. Mai aus einer anderen Stelle bes Demorienbuches entnehmen tonnen, welche bereits oben erwähnt ift.

Unterm 27. Marg foll bas Jahrgebächtniß bes Bonner Kanonitus und Scholaftifus Konrad Meftorff gehalten werben. Es wird von

<sup>1)</sup> Binterim, Suffraganei Colonienses. Moguntii 1843. S. 66.

ihm gerühmt, daß er ein besonderer Freund, Gonner und Gaftgeber ber

Franzistaner, von wo fie auch famen, gemefen fei.

Um 17. April verzeichnet das Netrologium den Tod des im Jahre 1508 verstorbenen Kanonitus und Magister de Monte, "ein leiblicher und Amtsbruder unseres vorgenannten Magister Lambertus". Er vermachte testamentarisch dem Kloster einen schönen Kelch und Paramente von Tuch. Die Notiz über den Magister Lambertus de Monte sehlt aber und scheint ausgerissen zu sein.

Für ben Monat Juni bestimmt das Memorienbuch das Jahrgebächtniß des hochwürdigen Herrn Johannes, Pastor in Immendorf, gestorben 1635, welcher dem Kloster fünfzig Reichsthaler vermachte.

Am 22. Juni wird der Tod des im Jahre 1501 verstorbenen Magister Udalrikus Creutweiß von Eflingen gemesdet. Er war der h. Theologie Prosession, magister fabricae und Kanonikus am hohen Dome zu Köln, sowie Siegelbewahrer des Erzdischofs Hermann IV. von Hessen. Derselbe war ein besonderer Gönner und Wohlthäter aller Franzikaner; unter anderen schenkte er ein Glassenster für das Chor des Brühler Klosters, und auch bei seinem Tode empfingen die Brüder ein ansehnliches Almosen.

Auf ben 10. Auguft ift ber Tob bes im Jahre 1492 geftorbenen hochgeborenen Herrn Wilhelm von Werthen, Subdiakon ber hohen Domkirche zu Köln verzeichnet, in deffen Namen ber Klostergemeinde außer hundert Golbstücken eine ansehnliche Summe zur Anschaffung

gewiffer Chorbücher gegeben wurde.

Am 7. September soll das Jahrgedächtniß für den ehrwürdigen Herrn Philipp von Huerde abgehalten werden. Derselbe war einst Drost von Westfalen, wurde dann nach dem Tode seiner Frau Priester und zulest Dompropst von Münster. "Als er noch Weltmann war, schenkte er ein Glassenster für das Chor, und dabei war er sowohl im weltsichen, wie im Priesterstande ein unerschütterlicher Freund, Gönner und Gastgeber aller Franziskaner, weßhalb er auch zugleich mit seiner Frau, einst Anna von Resselrode, und seinen Kindern wegen seiner zahllosen Wohltsaten verdiente in diesem Buche aufgezeichnet zu werden".

Auf ben 8. September fällt bas Andenken bes hochwürdigen Herrn Ludger Binhoven, Pfarrer von Brühl, Gönner und geistslicher Bater bes Klofters.

Am 4. Oftober foll das Jahrgedächtniß für den am 8. Februar 1501 verstorbenen hochwürdigen Herrn Magister Peter Rinck, Doctor utriusque juris, abgehalten werden, sowie für seine Estern, "welche die besondern Gönner, Wohlthäter und Generalgastgeber aller Ordensgenossen, woher sie auch kamen, waren, deren dem Orden und unserer engeren Genossenschaft erwiesene Gutthaten Gott auf immer angenehm sein mögen. Der genannte ehrmürdige Doctor ließ auch für uns das Altargemälde des h. Franziscus ansertigen, sowie er Bücher für die Bibliothef und viele andere Gaben der Liebe in freigebiger Weise diesem unserm Aloster schenkte. Bei seinem Tode hinterließ er unserer Ordensprovinz gemäß Testament ein hervorragendes Almosen, und das Brühler Kloster empfing noch besonders nehst anderen Büchern ein fostbares Werf über den Kosentranz sive Archidiaconi deeretum."

Im Memorienbuche werden aber auch eine große Anzahl hervorzagender Laien adeligen und bürgerlichen Standes, sowie ihre Familien als Wohlthäter des Ordens und des Brühler Klosters aufgezählt, von denen einzelne hier der Reihe nach zu nennen sind, nachdem wir zuvor von der unterm 1. Januar zu sindenden Bemerkung Kenntniß genommen, wonach der Fürbitte der Ordensbrüder diejenigen Wohlthäter empfohlen werden, "deren Namen durch die Ungunst der frühern Zeiten zugleich mit den Blättern, auf welche sie aufgezeichnet waren, verloren gegangen sind, damit sie von Gott in das Buch des Lebens eingetragen werden".

Unterm 6. Januar ist das Andenken an den Kölner Senator Jakob Rüdesheim aufgezeichnet, welcher unter dem Namen seines Sohnes Konstantin im Jahre 1612 dem Brühler Kloster dreißig, und

bem Mainzer Konvente ebenfo viele Thaler schenkte.

Am 22. Januar soll die Alostergemeinde für den Bruder Stephan Broelmann aus Köln und dessen Berwandtschaft beten, von welcher zum Untauf des benachbarten Hauses und Gartens des Ludwig Hall fünfzig Kölnische Thaler und für die Ausschmustung der Kirche auch ca. hundert Thaler angewiesen wurden. Die Broelmann gehörten einem Kölner Patriziergeschlechte an, dessen Stammbaum und Wappen man in Fahne's Geschichte der Kölnischen, Jülich'schen und Bergischen Geschlechter sindet.

Auf den 20. Februar fällt das Andenken des im Jahre 1499 gestorbenen kurfürstlichen Trompeters Nikolaus Reuter, welcher dem Kloster zwei seidene Kasulen und einen kostbaren Kelch schenkte. Testamentarisch vermachte er noch für die Bedürsnisse der Brüder hundert

Goldgulben, welche bie Teftamentserefutoren ausgahlten.

Am 21. Februar soll das Jahrgedächtniß der im Jahre 1504 gestorbenen frommen und ehrbaren Freisrau Metzen von Hersel gehalten werden, welche im Leben wie im Tode eine besondere Wohlthäterin des Klosters war. Am 22. September 1503 war ihr bereits

im Tobe ihr Sohn, der gestrenge Ritter Hermann von Hersel vorausgegangen, welcher gleichfalls im Leben wie im Tobe ein ausgezeichneter Gutthäter des Klosters war.

Im Monat März wird bas Andenken des im Jahre 1504 geftorbenen Zollbeamten Stephan Montebaur aus Bonn gehalten, "welcher auf Beranlassung des gnädigsten Hern vom Beginn des Klosterbaues an dis zu seiner Bollendung für und sich viele Mühe machte, sowie seiner und sehr ergebenen Gattin Mechthilde und ihrer Kinder und Enkel, durch deren Gunst der Altar der allerheiligsten Dreifaltigteit mit Gemälden und anderen Bedürsnissen geschmickt wurde. Auch schenkten dieselben das Fenster neben jenem Altare und das im Castatorium".

Am 4. April soll das Jahrgedächtniß des im Jahre 1503 gesstorbenen Herrn Goswin von Raesfeld und seiner verstorbenen Gesmahlin, der Frau Bertha von Homvel gehalten werden, "welche beide besondere Wohlthäter der Brüder unserer Ordenssamilie waren und von denen dieses Kloster sowie die einzelnen Klöster unserer Provinzsowohl bei Lebzeiten, wie nach dem Tode derselben schöne Almosen empfingen".

Am 8. April 1586 ftarb zu Köln bie ehrbare Dame Zimmermanns, einst Gattin von hermann Elpen. Sie vermachte dem Brühler Convente dreihundert Thaler testamentarisch zum Zwecke eines Jahrgedächtnisses für ihr und ihres verstorbenen Chegatten Seelenheil.

Am 13. April ift bas Jahrgebächtniß bes im Jahre 1505 geftorbenen ehrsamen Herrn Nifolaus Kopermanns, "bes Baters
unseres Orbensbruders Ludovicus, welcher in seinem Leben ein aufrichtiger Freund aller Brüder war und ber auch bei seinem Tode den Brüdern dieses Klosters ein ansehnliches Almosen, namentlich einen guten Kelch von dreiunddreißig Gulden Werth und andere Sachen im Werthe von dreißig Gulden hinterließ".

Im Monat Mai soll das Jahrgedächtniß der im Jahre 1520 am Tage nach dem Feste des h. Andreas gestorbenen ehrbaren und frommen Herrin Margaretha von Raesseld, der Wittwe des Herrn von Palant abgehalten werden, welche verdient wegen ihrer reichlichen Geschenke den Gebeten der Brüder empsohlen zu werden. Sie schenkte einen Kelch, ein Ornament und sehr viel Anderes.

Am 4. Mai 1628 ftarb Mathias Jugen in Walberberg. Er bermachte bem Klofter hundert Kölnische Thaler.

Um 21. Juni follen bie Bruber beten für eine Matrone aus

Metternich, welche den Brüdern testamentarisch hundert Kölnische Thaler im Jahre 1631 vermachte.

Am 24. Juni 1619, am Abende des Festes des h. Johannes Baptista, starb im Chore der hocheble Herr Friedrich von der Legen, Herr von Abendorf. Er war ein besonderer Wohlthäter der Brüder während seines Lebens. Auch nach seinem Hinscheiden empfing das Kloster ein schönes Almosen.

Am 24. Juli soll das Jahrgedächtniß der ehrsamen Wittwe und frommen Kölner Dame Sophia von Dalen, ihres Ehemannes Johannes von Dalen, sowie deren Sohnes Martin gehalten werden. "Diese Sophia von Dalen ist und war eine hervorragende tägliche Wohlthäterin in allen Bedürsnissen der Brüder. Biele ausgezeichnete Almosen spendete sie vor und nach dem Kloster, und selbst im Testamente vergaß sie seine Bedürsnissen nicht."

Am 8. September soll das Jahrgedächtniß sein für Gerhard von Wesel und seine Ehefrau Aleydis und ihre Kinder, welche vom Beginn der Eründung dieses Klosters an die Brüder immer freundlich aufnahmen und auch das Bild in dem Altare der allerseligsten

Jungfrau schenften.

Am 15. September starb zu Köln Splvester von Albenhoven Er war mit seiner Semahlin Anna ein ausgezeichneter Wohlthäter des Klosters. Beide gaben zu verschiedenen Zeiten beträchtliche Almosen, und außerdem vermachten sie noch testamentarisch ein ansehnliches Geschenk.

Am 18. September soll das Gedächtniß gehalten werden für den im Jahre 1520 gestorbenen achtbaren Herrn Egid ius von Münster, Fleischhauer in Köln, und seine Frau Gertrud von Vissenich, "von welchen unser Kloster einen guten Kelch und ein schönes Ornament mit

andern Almofen empfing".

Um 23. September soll insbesondere gebetet werden für die Seelenruhe des herrn hen selinus, Trompeter des gnädigsten herrn. Er schenkte dem Moster rothes Tuch für eine Kasul und zwei Dalmatiken, ebenso Tuch für andere Bedürfnisse der Brüder und dazu noch Silber im Werthe von fünfzehn Goldstücken, sowie ein großes Fenster in der Kirche neben seiner Grabstätte.

Im Monat Oktober soll die Alostergemeinde beten für den am 6. September 1636 gestorbenen hocheblen Jüngling Antonius Ludwig Sparr, Page des durchlauchtigsten Kursürsten Ferdinand Herzog von Baiern, welcher ein seidenes Antipendium, ein Pluviale und eine Kasul mit Dalmatiken aus Seide schenkte.

WELL TO SERVICE

Um 8. November ift bas Jahrgebächtniß für Anton Fischer und Margaretha Benbers, Eheleute aus Lechenich, und ihre Tochter Elisabeth, sowie für Ludwig Scheffers und Weißgen Schein, Cheleute aus Lechenich, von welchen bas Kloster fünfzig Thaler im Jahre 1637 empfing.

Am 17. November 1501 starb der hochgeborene Herr Abolf von Ghmnich, "welcher gleichwie seine Gattin Maria von Hochsteden in nicht gewöhnlicher Anhänglichkeit die Brüder unserer Ordensfamilie dis zum Ende seines Lebens mit beständigen Wohlthaten beglückte. Unser Kloster empfing von ihm eine kostbare Kasul von bester Seide mit übrigem Zubehör".

Um 6. Dezember foll das Gedächtniß gehalten werden für Johann Chriftian Lundorf und Helena Fuß, seine Gattin, welche in der Zeit ihres Lebens großmüthig am 28. Dezember 1636 für das Heil ihrer Seele zu Ehren der heiligsten Jungfrau hundert Reichsthaler zur Anschaffung eines weißen seidenen Ornates gaben.

Am 19. Dezember soll bas Jahrgebächtniß gehalten werden bes edlen und gestrengen Herrn Theodor von Reck, eines besondern Wohlthäters der Brüder. "Er war Statthalter in Kurl und gab uns ein kostbares silbernes vergoldetes Ciborium für die Communizirenden."

Unter den Denkwürdigkeiten, welche in dem Memorienbuche verzeichnet stehen, ist an erster Stelle der Besuch des Kardinals Raymund am 19. April 1505 zum Zwede der Klostervisitation zu erwähnen, welcher zu diesem Tage angemerkt ist. Wir haben diesen Besuch schon oben besprochen. Damit die in Folge desselchen für das Kloster erwirkten Gnaden nicht vergessen würden, ist unterm 14. Januar bestimmt, daß an diesem Tage außer der oben erwähnten Bestätigungsbulle Papst Alexander VI. auch das Diplom des Kardinals Kaimund im Resettorium verlesen würden. Diese Schriststäde waren, wie an dieser Stelle zu lesen ist, in Abschrift am Schlusse des Memorienbuches beigessügt, sind aber, wie überhaupt die letzten Blätter des Buches, verloren gegangen, in anderer Ubschrift jedoch noch erhalten und unten mitgetheilt.

Auf Sankt Gereonstag foll vor dem ganzen Konvente, wie unterm 10. Oktober im Memorienbuche zu lesen ist, das oben ebenfalls schon angesührte apostolische Schreiben Papst Alexander VI. in Betress der Keliquien des Brühler Klosters verlesen werden. Beigefügt ist dieser Rotiz die Mahnung, daß dabei keine Nachlässigkeit begangen werde, um der Gesahr der papstlichen Exfommunisation zu entgehen. Dieses Breve besand sich auch früher wörtlich am Schlusse des Memorien-

buches; den unten mitgetheilten Wortlaut deffelben haben wir aber ebenfalls einer anderen Abschrift entnehmen mussen. Auch die weiteren Rachrichten über das Brühler Franziskanerkloster, welche wir dem Memorienbuche in den Anlagen folgen lassen, sind uns nur auf losen, aus dem Archive des Brühler Klosters stammenden Blättern erhalten. Dieselben sind aber von nicht geringem Interesse, weil sie auf die Zeit der Eründung und auf die beiden ersten Jahrhunderte der Geschichte des Klosters einiges Licht werfen.

Wie aus einem aus Roln batirten Schriftflude bes Bater Brovinzial Bernardinus Bettweiß vom 10. April 1630, von welchem aber nur mehr Congepte vorhanden find, zu entnehmen ift, beftanden bie Einfünfte bes Brühler Rlofters, welche ber Stifter Erzbischof Bermann IV. von Beffen und einige feiner Nachfolger "jum größern Dienfte Gottes und ber Rirche, fowie jum Unterhalte ber Brüber" fundirt hatten, in einem Gewiffen an Geld und Lebensmitteln, als ba find Rindvieh, Schweine, Sammel, Fische und andere Dinge, welche bem Rlofter jährlich für bas zu haltende Jahrgebachtniß und als Almofen übergeben murben. Doch im Laufe ber Zeiten und wegen ber verschiedenen Rriegsläufte blieben diefe Ginfunfte gulett aus, und auf Beranlaffung ber Brühler Klofterobern feste ber bamalige Roadjutor und fpatere Erzbischof Ferbinand von Baiern in einem Schriftftude vom 22. November 1603 fest, daß an Stelle jener ungewiffen Gintunfte bem Rlofter auf ewige Zeiten eine Rente von 250 Reichsthalern von feinen bagu beauftragten Memtern ausgezahlt werden follte. Da jedoch eine folche feste Rente gegen die Grundfate ber Orbensregel in Betreff der flösterlichen Armuth verftieß, fo wieß der Bater Provinzial Bernardinus Bettweiß einen folchen Bertrag und überhaupt die fundirten Almofen in oben genanntem Schriftstude gurud, es ber Gnabe bes Rurfürsten anbeimstellend, auch ferner bem Rlofter feine Suld, aber nur in der Form freier Almosen zuzuwenden 1).

Auch der reiche Reliquienschat des Brühler Klosters, welcher doch stets unversehrt erhalten bleiben sollte, war in Folge der immerwährenden Kriege, in welchen die Reliquien nach Köln und auch wohl anders wohin gestücktet wurden, sehr zusammengeschmolzen, wie aus einem Rechenschaftsberichte der Oberen des Brühler Klosters an den Pater Provinzial Heinrich Logius vom Jahre 1631 hervorgeht.

Ueber die seelsorgerliche Thatigfeit ber Brühler Franzistaner-

<sup>1)</sup> Unlage 6.

<sup>2)</sup> Unlage 7.

monche finden wir auf mehreren lofen Blättern einige Nachrichten und zwar aus ben Jahren 1644-16531). Die Bruderschaft von der Schnur bes h. Frangistus (ber britte Orden bes h. Frangistus) blühte ungemein, Dant bem Gifer bes Bater Guardian und feiner Mitarbeiter. Un ben Festtagen ber Bruberschaft sowie an benen bes Rirchenjahres waren die Beichtftuble in der Alofterfirche umlagert und umbrangt von einer folchen Menge von Beichtlindern, bag man erdrückt zu werben fürchten mußte. Und obgleich oft von fruh Morgens bis gegen Mittag vier bis funf Briefter mit Beichthoren beschäftigt maren, fo nahmen boch die Reihen der Buger fein Ende. In der Stadt Bruhl und ben benachbarten Ortschaften wurden jährlich drei bis vierhundert Bredigten an bas Bolt gehalten. Seit bem Jahre 1644 wurden mit Gottes Unabe breifig Leute, meiftens Golbaten und beren Frauen, in ben Mutterichog ber Rirche gurudgeführt. Aus Unlag ber Streitigfeiten zwischen Julich und Solland wurden gegen Beginn bes Jahres 1650 alle Pfarrer in gang Julich und Berg aus Religionshaß von ben Sollandern festgenommen, ober mußten flieben. Erzbischof Ferbinand bat in Folge beffen ben Bater Brovingial Bernardinus Bettweiß, feine Batres auf die verlaffenen Dorfer gur Aushulfe in ber Scelforge zu fchiden2). Die Brühler Frangistaner famen von Beginn ber Fastenzeit an zwei Monate hindurch ben verwaisten Bfarreien in Beffeling, Robenfirchen, Fischenich, Neurath, Bullem und Stommeln gu Bulfe. In letterem Orte wollten bie Sollander ben Briefter, welcher eben mit Beichthören beschäftigt war, als Gefangenen abführen, jedoch schwedische Soldaten, welche bort im Winterquartiere gelegen hatten, verhinderten es. Auch in ben um Brühl herumliegenden Ortschaften halfen bie Brühler Monche an Sonntagen aus. Generalbeichten fanden in diefer Beit im Brühler Rlofter ungefähr hundert Nach dem am 2. Juni 1652 in Köln gefeierten Provinzial= fapitel nahm die Bahl ber Orbenstandidaten berart ju, baf im Brühler Kloster, wo sich bas von jeher recht blühende Noviziat befand, die Bellen bes Dormitoriums nicht ausreichten, und bie Brüber, welche fcon Brofeg abgelegt hatten, zeitweilig andere Schlafzimmer auffuchen mußten. Die Bruberichaft von ber Schnur bes h. Franzistus breitete fich auch jest noch immer weiter aus, vorzüglich aber in ben Dörfern Effern und Robenfirchen, wo bie Ginwohner bie Inforporation und einen eigenen Brudermeifter verlangten.

<sup>1)</sup> Anlage 8 und 9.

<sup>2)</sup> Unlage 10.

Die Bewohner der jenseits des Waldes liegenden Ortschaften, vorzüglich aber die aus Heimerzheim kamen zum Feste Portiunkula prozessionsweise nach Brühl. Die Zahl der Kommunikanten betrug in dieser Beit über neuntausendsünshundert. Schon allein die Patres Terminarii nahmen in der österlichen Zeit im Jahre 1653 mehr als zweitausendzweihundert Personen die Beichte ab. Von Konvertiten werden namhaft gemacht Daniel Kapel und Katharina Eischleben.

Auch über die Baulichkeiten bes Brühler Rlofters finden fich auf Diefen Blättern aus ben Jahren 1652-1653 einige Notigen. wurde zunächst überlegt, wie ber Brunnen, welcher bor bem Rlofter immerwährend fprang, burch eine Bafferleitung, aber ohne Schaben ber Bürger bes Orts, gun Rlofter geführt werben fonnte. Stadtmagiftrat zeigte fich anfangs nicht bazu geneigt, aber Dant ben Bemühungen bes turfürftlichen Rammerers Johann Binhoven gab er ichlieflich die Ginwilligung, "mehr burch ben Ginfluß jenes Berrn, als auf unfere Bitten". Man aab fich an's Wert und bort, wo bas Quellmaffer fprudelte, murbe eine bolgerne Saule mit einem Berichluß gefeht, bamit bie Burger bier für ihren Bebarf bas Waffer nehmen founten. Das übrige Baffer aber, welches fonft auf die Erde lief, floß bei verschlossenem Rrahnen zum Rlofter und es wurden bort brei Stellen mit Waffer verforgt: junächst die Rüche, bann ber Umgang, wo bas Waffer aus ben fünf Wundmalen ber Statue bes h. Franzistus flieft. "Gegen biefes Waffer scheinen die Bewohner der umliegenden Dorfer eine besondere Runeigung zu haben, indem fie häufig, wenn fie zu unferen Rirchenfesten herbeieilen, bavon schöpfen." Endlich wurde bas Baffer auch noch jum Brede ber Reinigung ber Becher und anderer Tifchgerathschaften in bas Refektorium geleitet. Dieses Werk wurde im Jahre 1653 vollendet, und zuerft fprang am 4. Marz biefes Jahres bas Baffer im Rlofter. Gegen biefelbe Zeit wurde für bie Dachtraufen, welche die Fundamente bes Rloftergebäudes zu zerftoren brohten, ein gehöriger Abflug verschafft.

Am 16. Mai 1648 wurde ben Brühler Franzistanervätern gemäß notarieller Urfunde von dem kurkölnischen Schuktheißen Abolph Dinrath und seiner Frau Katharina ein Haus in Lechenich behufs Errichtung einer Filiale des Brühler Klosters geschenkt, nachdem die Patres dort schon seit geraumer Zeit von Brühl aus im Gottesdienste ausgeholsen hatten 1).

<sup>1)</sup> Anlage 11.

## Nekrologium und Memorienbuch des Franziskanerklofters ju Brühl.

### Iannarius.

- A. [1.] Commendantur suffragiis omnium fratrum Benefactores quidam, ob pluria folia iniuria praeteritorum temporum deperdita nobis incogniti, vt scribantur a Deo in libro vitae.
- F. [6.] Memoria Jacobi Rubeßhrim, Senatoris Coloniensis, qui nomine filii Conradi anno 1612 huic conuentui trecentos, et Moguntino trecentos Daleros contulit.
- G. [7.] Anno 1514 die 7. Ianuarii supremum clausit diem reuerendus et eximius Pater Rolandus Coloniae sacrae Theologiae doctor, qui renuntiato ministeriatu Prouinciali, quo vltra viginti annos conuentualibus praefuerat, regulari obseruantiae in hoc sacro loco florentissime se vniuit; inhumatus ad cornu Epistolae altaris domus Capitularis.
- G. [14.] Publicetur in Refectorio Bulla Alexandri VI. 1) et Diploma Raymundi Cardinalis, quae habentur in fine libri.
- A. [22.] Oret Communitas pro Fr. Stephano Broelman Coloniensi et parentela eius, vnde in vicinae domus et horti Ludouici Hall emptionem assignati sunt quingenti daleri Colonienses, et pro ornatu ecclesiae etiam fere 100.
- C. [24.] Habeatur memoria fratris Iacobi Fabritii et parentelae eius, qui Conuentui dedit 200 daleros Colonienses anno 1631.
- D. [25.] Oret sancta Communitas pro Fratre Godefrido Kramer et parentela eius, ratione cuius hic Conuentus pro summis necessitatibus subleuandis accepit quingentos daleros Imperiales 18. Ianuarii anno 1635.

### Februarius.

- G. [4.] Anno 1618 Reuerendissimus et Serenissimus Princeps Elector Ferdinandus, Archiepiscopus Coloniae, Dux Bauariae etc. praeter alia ingentia beneficia promouit ampliationem Conuentus emptione domus et horti contigui extinxitque seruitutem recipiendi duos equos et mulum.
- A. [5.] Anno 1537 obiit venerandus P. F. Ioannes Heller Corbachius, huius loci Viceguardianus et alibi quondam in diversis locis Guardianus, sacerdos, confessor et ecclesiae Metropolitanae Coloniae

<sup>1)</sup> Handschr. irrig Alexandri IV.

ecclesiastes ordinarius, qui pro fide orthodoxa inibi conseruanda verbo librisque editis depugnauit egregie.

- G. [11.] Anno 1515 die 11. mensis Februarii obiit Illustrissimus ac Reuerendissimus Dominus et Pater noster gratiosissimus Dominus Philippus de Ouerstein, Dei et S. Apostolicae sedis gratia sacrosanctae Coloniensis ecclesiae Archiepiscopus, sacri Romani imperii per Italiam Archicancellarius, Princeps Elector, Westphaliae et Angariae dux. Qui multis bonis paternisque affectibus simul et effectibus post adeptum episcopatum huius nostri Conuentus fratres gratiose fouit et praeuenit. Cuius larga magnaque beneficia, quae etiam, nisi morte praeoccupatus, in longum magis ac magis augere decreuerat, non immerito omnibus nobis pia deuotione recommendanda veniunt.
- B. [13.] Obiit praedilectus Frater noster Fr. Ioannes Bruelis Laicus dispensator, qui complures annos culinarium exercens officium quam fidelissime, erga omnes quoque beneuolus fuit, anno 1546 Dominica secunda Quadragesimae.
- C. [14.] Orent Fratres pro [anima] F. Ioannis Lennep, Monasterio-Westphali et totius parentelae eius, vnde Conuentus hic pro suis necessitatibus anno 1617 accepit 100 imperiales et vltra.

Obiit praedilectus confrater noster F. Andreas Clautt, Novitius Laicus, anno 1637, 14. Februarii.

- F. [17.] Habeatur memoria Reuerendi, Deuotissimi ac Religiosissimi Patris Domini Adae, Abbatis Sancti Martini Coloniae, ordinis S. Benedicti, qui fuit totius religionis, disciplinae ac reformationis studiosissimus zelator, promotor et sollicitator omniumque religiosorum et praesertim fratrum nostrorum integerrimus amator, fautor et receptor. Obiit 1499.
- A. [19.] Obiit praedilectus P. Fr. Theodoricus Altena, sacerdos, praedicator et confessor, quondam Guardianus in Dursten et Segen, qui laudabiliter praefuit suis. Sepultus Coloniae ihn ber Rhmerhgahen anno 1529.
- B. [20.] Habeatur memoria Nicolai Reuter, tubicinis Domini Reuerendissimi, ex parte cuius Conuentus accepit duas casulas de serico et pretiosum calicem et alia multa; assignauit etiam in testamento suo, quod condidit, pro necessitatibus fratrum 100 aureos exponendos per suos executores, quod fideliter etiam factum est. Obiit anno 1499.
- C. [21.] Obiit anno 1581 in profesto cathedrae S. Petri Apostolici 1) praedilectus P. Fr. Matthaeus a Sulderen ex Prouincia Brabantiae,

<sup>1) ©0.</sup> 

sacerdos, praedicator et confessor, quondam Viceguardianus conuentus Leuardiensis.

Habeatur memoria deuotae et honestae Domicellae Metzen de Hersell, quae tam in vita quam in morte fuit notabilis benefactrix Conuentus. Obiit autem anno 1504.

Anno vero 1503, 22. die Septembris obiit strenuus armiger Hermannus de Hersell, filius praedictae Metzen, qui etiam in vita et in morte fuit notabilis benefactor huius Conuentus.

F. [24.] Obiit dilectus Frater noster Fr. Henricus Steinwid, sacerdos, praedicator et confessor, anno 1529, sacrae theologiae licentiatus.

C. [28.] Obiit dilectus Frater noster Fr. Ioannes de Castro, sacerdos, praedicator et confessor, anno 1553.

#### Martius.

Habeatur memoria honesti viri Stephani Montebaur, telonarii Bonnae, qui ex parte Domini gratiosissimi multum a principio fundationis Conuentus vsque ad eiusdem consummationem desudauit, ac Mechtildis, conthoralis eius, nobis plurimum deuotae, nec non liberorum ac progenitorum eorundem, gratia quorum altare S. Trinitatis cum tabulis et aliis requisitis, ornatum et vitrum quoque iuxta illud altare et in calciatorio fieri fecit. Obiit autem ipse Stephanus anno 1504.

- E. [2.] Oret S. Communitas pro F. Augustino Pauli et parentela eius, ex parte cuius hic Conventus pro suis necessitatibus leuandis accepit ducentos septuaginta Imperiales anno 1620.
- F. [3.] Habeatur memoria Fratris Berardi Koings eiusque parentelae, ex cuius parte hic Conuentus pro necessitatibus accepit centum sexaginta Imperiales 1629.

Obiit praedilectus confrater noster F. Iuniperus Buttgenius Laicus, sartor, anno 1637, 4. Martii.

- A. [5.] Orent Fratres pro F. Hermanno Bergh ejusque parentela, ratione cuius hic Conuentus pro suis necessitatibus subleuandis accepit centum quinquaginta circiter daleros Imperiales anno 1627.
- F. [10.] Oret S. Communitas pro F. Bernardo Wedemhoue et parentela eius, vnde hic Conuentus pro necessitatibus suis accepit ducentos quinquaginta daleros.
- D. [15.] Obiit venerabilis et praedilectus Pater noster senior iubilarius Fr. Euchardus Nuyssie sacerdos, praedicator et confessor, anno 1539.
- B. [20.] Obiit praedilectus frater noster Fr. Seruatius Verretz essel. 1) sacerdos, praedicator et confessor.

<sup>1)</sup> So die Sandidrift.

D. [22.] Obiit anno 1599 praedilectus frater noster Fr. Albertus Laicus, dispensator.

Orent fratres pro Fratre Angelo Oeckhouen, Coloniensi clerico, 22. Martii anni 1617 professo, et parentela eius, vnde hic Conuentus pro suis necessitatibus accepit 500 daleros Colonienses. Obiit pie 2. Augusti anni 1624.

- A. [26.] \* Oret S. Communitas pro fr. Ioanne Todt, anno 1636. 25. Martii professo, ex parte cuius Conuentus pro eleemosyna accepit 200 Imperiales. \*
- B. [27.] Habeatur memoria reuerendi ac religiosi Domini D. Conradi Mestorff, canonici nec non scholastici insignis ecclesiae Bonnensis, qui fuit integerrimus amator, fautor et hospes fratrum vndecunque venientium.
- D. [29.] Obiit praedilectus frater noster frater Iacobus Coloniensis, sacerdos et praedicator anno 1519.
- E. [30.] Obiit dilectus frater noster Fr. Fridericus Brunnen, Laicus, qui multis annis fideliter laborauit in coquina et in aliis sanctae communitatis operibus, anno 1496.

Obiit dilectus frater noster Fr. Wilhelmus Elderen, sacerdos, praedicator et confessor, anno 1518.

# Aprilis.

- G. [1.] Obiit dilectus frater noster Fr. Nicolaus Coloniae, sacerdos, praedicator et confessor, anno 1533.
- A. [2.] Orent fratres pro fratre Petro Sorgfrei et parentela eius, qui legauit Conuentui nostro 300 daleros Colonienses anno 1629.
- B. [3.] Obiit dilectus frater noster Fr. Gisbertus Gostrum, Laicus, qui vltra 40 annos sine querela vixit in sancta obedientia et vsque ad finem vitae suae in officiis coquinae et aliis sanctae communitatis operibus fidelissime semper laborauit, anno 1503.
- C. [4.] Habeatur memoria Domini Goswini de Rasfeld et Dominae Berthae de Homoel, eius tunc coniugis, qui fuerunt fratrum nostrae familiae speciales benefactores, ex parte quorum hic conuentus et singuli conuentus nostrae Prouinciae tam in vita quam in morte bonam eleemosynam acceperunt. Anno 1503.
- F. [7.] Habeatur memoria fratris Wendelini German et parentum eius, qui Conuentui donarunt 100 Imperiales anno 1627.
- G. [8.] Obiit Coloniae Anno 1568. 8. Aprilis honesta matrona Agnes Zimmermahnnes, vxor quondam Hermanni Elpen, quae legauit Conuentui

nostro Brulensi 300 daleros pro testamento, qua legatione memoriam fieri postulauit pro animae suae salute et mariti defuncti.

Habeatur memoria Fr. Iuniperi Butgenii et defunctorum parentum eius; in cuius professione fratres acceperunt pro suis necessitatibus 300 Imperiales et adhuc 300 exspectant.

- B. [10.] Obiit dilectus frater noster Fr. Bonauentura Leerdammis Laicus, anno 1512.
- C. [11.] Anno 1622 Venerabilis Pater Fr. Adolphus Drolshagen, sacerdos, praedicator et confessor, Conuentus huius vicarius, cum exercitu serenissimi Principis nostri in Westphaliam missus, prope Susatum ab Haereticis aliquot lethalibus plagis sauciatus diem extremum clausit, cuius anima requiescat in pace.
- E. [13.] Item memoria honesti viri Nicolai Kopermans, patris eiusdem fratris nostri Ludouici, qui in vita fuit sincerus amicus omnium fratrum et in morte etiam dedit fratribus istius Conuentus notabilem eleemosynam et praecipue unum bonum calicem valentem 33 florenis et alia vsque ad summam 30 florenorum ascendentia. Obiit autem anno 1505.
- G. [15.] Obiit dilectus frater noster Fr. Gabriel de Lubeca, sacerdos et praedicator, anno 1519.

Anno 1525 obiit praedilectus frater noster Fr. Henricus Deutecum, Laicus hospes.

Anno 1538 obiit praedilectus frater noster Fr. Iacobus Coloniae, sacerdos senior, praedicator et confessor.

B. [17.] Obiit anno 1508 honorabilis Dominus et Magister de Monte, germanus et concanonicus praedicti venerabilis Magistri nostri Lamberti, ex cuius testamento Conuentus iste recepit bonum calicem ac ornamentum de panno.

Obiit dilectus frater noster Fr. Philippus Sutphae, sacerdos, praedicator et confessor, anno 1556.

- C. [18.] Obiit dilectus frater noster Fr. Hermannus Vusciae, sacerdos, praedicator et confessor. .
- D. [19.] Anno 1505, 19. Aprilis Reuerendissimus in Christo Pater et D. D. Raymundus, tituli Sanctae Mariae nouae presbyter Cardinalis Gurcensis, sanctae sedis Apostolicae de latere legatus, per Reuerendissimum Dominum nostrum Dominum Hermannum, Archiepiscopum Coloniensem ad istum conuentum solemniter introductus fuit, sequenti vero die idem Reuerendissimus Dominus Cardinalis, audita missa in choro, officinas conuentus diligenter perlustrauit et visitauit ac ornatum chori cum sanctis reliquiis et caeteris plurimum commendauit; fratres etiam,

vt de observantia regulae solliciti essent admonuit, multisque priuilegiis et indultis hunc locum et fratres in eo commorantes communiuit ac omnes indulgentias per Reuerendissimum Dominum Archiepiscopum Coloniensem fundatorem praedictum datas duplicauit et ad omnes conuentus totius prouinciae extendit, quaeque festa patronorum et sanctorum, quorum reliquiae hic habentur, celebrari possent indulsit, propter quae huic libro in perpetuam rei memoriam inscribi meruit.

F. [21.] Obiit venerandus et religiosus Pater Fr. Ioannes Maeseyck, qui fuit huius Conuentus Guardianus primus institutus, fuerat etiam in Lympurch Imus Guardianus. Anno 1511. 1501 <sup>1</sup>).

Obiit venerabilis et deuotus Pater Fr. Mathias Weert, Viceguardianus hujus Conuentus multis annis, similiter et quintus Guardianus hoc in loco, qui ab initio fundationis huius Conuentus hic multos labores et sudores exegit et fideliter Consummauit anno 1514.

- A. [23.] Oret communitas pro fratre Albino Nentwich, Coloniensi clerico, et parentela eius, vnde hic Conuentus pro necessitatibus suis accepit 150 daleros Imperiales.
- B. [24.] Obiit dilectus frater noster Fr. Petrus Harchem, Laicus, qui multis annis fideliter in coquina et in aliis operibus sanctae communitatis laborauit. Anno 1522.

#### Maius.

Habeatur memoria honestae ac deuotae domicellae Margarethae de Raesfeld, relictae domicelli de Palant, quae propter larga donaria digne fratribus commendatur; dedit calicem et ornamentum ac quam plurima alia. Obiit autem anno 1520, altera die post festum S. Andreae.

- B. [I.] Omnes fratres orent pro fratre Ioanne Martini, Laico, anno 1630 professo et pro parentibus, qui ambo superstites liberaliter donarunt centum Imperiales et vltra et post duos annos in professione Fr. Thomae Martini, filii sui, donarunt centum quinquaginta Imperiales anno 1631. Similiter in professione Fr. Henrici Martini, filii sui donarunt centum quinquaginta Imperiales anno 1634, 12. Novembris.
- D. [3.] Obiit ipso die inuentionis sanctae Crucis venerabilis ac praedilectus Pater Fr. Ioannes Plettenbergk, Guardinus huius Conuentus anno 1519.
- E. [4.] Anno 1628 Mathias Iutzen in Walberberg, ex cuius legato Conuentus percepit centum daleros Colonienses.

<sup>1) 60.</sup> 

- F. [5.] Anno 1552 obiit dilectus frater noster Fr. Petrus Bopardie, Laicus fidelis in labore culinario.
- B. [8.] Obiit praedilectus frater noster Fr. Symon Leydis, Laicus, sartor laboriosus. Anno 1527.
- C. [9.] Obiit dilectus Fr. Ioannes Reklinches, diaconus, primus defunctus in hoc Conuentu. Anno 1494.
- D. [10.] Obiit dilectus frater noster Fr. Ioannes Confluentie Laicus Nouitius circa finem probationis suae, anno 1496.

Obiit venerandus Pater Fr. Ioannes Leerdammis, Viceguardianus huius Conuentus, qui in diuersis conuentibus inferioris Germaniae in officio Guardianatus laudabiliter praefuit. Sepultus Coloniae ante suggestum maioris ecclesiae, vbi tribus annis verbum Dei fructuose ad populum declarauerat. Anno 1551.

Anno 1628 Fr. Francisci Rosen, Mosae Traiectensis, parentes ambo superstites ad diem professionis ipsius liberaliter miserunt centum Imperiales et vltra.

- F. [12.] Obiit ipso die S. Pancratii Martyris Fr. Oliuerius, Traiecti superioris, sacerdos, anno 1619.
- B. [15.] Obiit dilectus frater noster Fr. Ioannes Berchem, sacerdos,
   qui veniens de loco capituli, in Segen celebrati, defunctus est in monasterio
   S. Martini, ordinis S. Benedicti Coloniae et ibidem sepultus, anno 1501.

Anno 1524 obiit praedilectus frater noster Fr. Petrus Wert, familiaris fidelis et exemplaris.

- F. [19.] Obiit Fr. Leonardus Hembadi, sacerdos, praedicator et confessor, anno 1519.
- F. [26.] Oret Communitas pro Fr. Henrico Konings, Laico, ex parte cuius Conuentus pro suis necessitatibus accepit 200 daleros Colonienses.
- B. [29.] Obiit praedilectus frater noster Fr. Dauid Colonie, sacerdos, qui in causa reformationis conuentuum Hassiae et in caeteris negotiis prouinciae fidelissime semper laborauit. Obiit autem anno 1501.

### Iunius.

Memoria Reuerendi Domini Ioannis . . . . , pastoris in Immendorff, defuncti anno 1635, qui legauit nobis 50 Imperiales.

- F. [2.] \* Habeatur memoria Fr. Friderici Pingen, Laici professi anno 1638, 2. Iunii, et parentelae eius, ex parte cuius Conuentus accepit 100 Imperiales et bonam supellectilem pro infirmaria. \*
- B. [12.] Anno 1580, 12. Iunii obiit dilectus confrater noster Fr. Paulus Wissersheim Laicus pistor, sutor et dispensator.

- C. [13.] Oret Communitas pro Fr. Nicolao de Witt, Harlemensi Clerico eiusque parentela, vnde Conuentus pro necessitatibus suis 300 florenos Colonienses et amplius accepit.
- E. [15.] Anno 1551 in die S. Viti obiit praedilectus Pater noster senior Fr. Hieronymus Arnhem, sacerdos.
- A. [18.] Anno 1558 obiit in castro Botzbergh¹) Reuerendissimus in Christo Pater ac clarissimus Princeps ac D. D. Anthonius a Schawenbergh, Coloniensis ecclesiae Archiepiscopus electus et confirmatus, sacri Romani Imperii per Italiam Archieancellarius, Princeps Elector, Westphaliae et Angariae dux Apostolicaeque sedis legatus natus. Hic pius ac prudens vir ingrediebatur vestigia fratris ac praedecessoris sui D. Adolphi Serenissimi, quamuis breui suo regimine fere valetudinarius fuit. Ob paternum suum erga nos affectum cor suum cum intestinis a sinistris Reu. Dom. Hermanni ab Hassia plumbea capsa in choro nostro sepultum est, cuius anima requiescat in sancta pace.
- B. [19.] Anno 1510 obiit dilectus Fr. Rupertus Sutphanie, sacerdos.
- B. [21.] Orent fratres pro quadam matrona ex Metternich, quae fratribus in testamento legauit centum daleros Colonienses. Anno 1631.
- F. [22.] Obiit Anno 1501 venerabilis magister Vdalricus Creutweiss de Esslingen, sacrae theologiae professor, canonicus maioris ecclesiae Coloniensis eiusdemque ecclesiae magister fabricae ac Reuerendissimi Domini nostri Coloniensis sigillifer, qui fuit singularis fautor et benefactor omnium fratrum et inter caetera dedit fenestram vitream in choro huius Conuentus, a quo et fratres in morte acceperunt notabilem eleemosynam.
- F. [23.] Obiit anno 1566 praedilectus confrater noster, Pater senior Fr. Petrus de Weda, sacerdos, praedicator et confessor, qui huic et aliis conuentibus laudabiliter praefuit.
- G. [24.] Anno 1619, ipso vespere S. Ioannis Baptistae obiit in choro praenobilis et generosus D. D. Ioannes Fridericus von der Lenen, Dominus in Midesdorff, qui singularis fratrum benefactor fuit in vita, et post obitum eius Conuentus bonam accepit eleemosynam.
- A. [25.] \* Habeatur memoria fratris Francisci Altweiss et parentum eius, ex parte cuius Conuentus accepit centum et 10 Imperiales et adhuc centum et 90 exspectat. Professus est 18. Iunii 1634. \*
  - D. [28.] Orent fratres pro fratre Bonifacio Lemen et parentela eius,

<sup>1)</sup> Co, für Gotzbergh b. i. Godesberg

cuius nomine Conuentus eleemosynam 100 dalerorum accepit et diuersis temporibus plaustrum vini; adhuc anno 1633 4 omas.

F. [30.] Obiit dilectus frater noster Fr. Theodoricus Elspe laicus, sartor, 1536.

### Iulius.

- A. [2.] Anno 1608 obiit praedilectus frater noster Arnoldus Granensis, Laicus fidelis in labore culinario.
- E. [6.] Obiit praedilectus frater noster Fr. Franciscus Coloniae, sacerdos et praedicator, anno 1519.

Obiit Anno 1596 venerabilis Pater Fr. Seruatius Monasteriensis, qui diuersis in conuentibus Viceguardianatus, tandem hic ad quatuor fere annos Guardianatus officio summa cum laude nec minori vtilitati praefuit.

F. [14.] Obiit dilectus frater noster Godefridus Wellis, sacerdos, praedicator et confessor, anno 1519.

Obiit Anno 1582 venerandus ac zelosus Pater Fr. Casparus ab Arnheim, Guardianus huius loci.

G. [15.] Anno 1540 obiit praedilectus frater noster Fr. Wilhelmus Dueren, alias Bore, sepultus sub lampade in choro, quique in diuersis conuentibus sexto Guardianatus officio laudabiliter perfunctus est.

Anno 1551 obiit praedilectus frater noster Fr. Joannes Strensfordie, Laicus sartor.

- A. [16.] Obiit dilectus frater noster Fr. Joannes de Embria, sacerdos, auno 1505.
- B. [17.] Obiit pradilectus frater noster Fr. Hartmannus Dillenburg, generosus ac pius sacerdos, praedicator et confessor, anno 1530.
- C. [18.] Habeatur memoria fratris Gerardi Bhur et parentum eius Gerardi Bhur et Margarethae Bhur, quorum beneficio Conuentus accepit 100 Imperiales et antipendium sericum albi coloris ante summum altare. Anno 1630.
- G. [22.] Anno 1551 obiit dilectus frater noster Fr. Antonius Borcken, sacerdos, praedicator et confessor.
- A. [23.] Obiit anno 1582 frater Henricus Wachtendunck, sacerdos, praedicator et confessor.

Habeatur memoria fratris Henrici Wuesten Coloniensis et totius parentelae eius, a quo hic Conuentus 300 daleros, ampullas argenteas et alia accepit.

B. [24.] Habeatur memoria honestae viduae ac deuotae matronae in Colonia Sophiae de Dalen ac mariti ipsius Joannis de Dalen et filii Muñalen des bist. Sereius.

eorundem Martini, quae videlicet Sophia est fuitque notabilis quotidiana benefactrix in omnibus necessitatibus fratrum, multasque notabiles eleemosynas successiue exposuit pro Conuentu et omnia sua disposuit in testamento pro necessitatibus fratrum.

Obiit anno 1582 praedilectus frater noster Fr. Joannes de Monte,

sacerdos, praedicator et confessor, exul in inferiori Germania.

Habeatur memoria fratris Henrici Bauman familiaris.

F. [28.] Obiit praedilectus frater noster Theodoricus Embricensis, sacerdos, praedicator et confessor, anno 1519.

# Augustus.

- C. [1.] Obiit praedilectus frater noster Fr. Wilhelmus Widen, sacerdos, anno 1505.
- E. [3.] Obiit anno 1519 ipso die inuentionis S. Stephani Prothomartyris praedilectus frater noster Fr. Henricus Witte, sacerdos.
- G. [5.] Obiit dilectus frater noster Leonardus Bree, sacerdos, praedicator et confessor, anno 1519.
- B. [7.] Obiit dilectus frater noster Goswinus Coloniensis, sacerdos, praedicator et confessor, anno 1519.
- C. [8.] Anno 1541 obiit praedilectus frater noster Fr. Hermannus Phenis, sacerdos, praedicator et confessor.
- D. [9.] \* Habeatur memoria fratris Godefridi Meller et parentelae, qui in professione pro necessitatibus Conuentus dedit 300 daleros Colonienses, et adhuc ducentos post annuam professionis Conuentus habet exspectare. Obiit ipse frater in studio philosophico Marcoduri. \*
- E. [10.] Obiit circa festum Sancti Laurentii Martyris anno 1492 venerabilis et illustris Dominus Wilhelmus de Werthen, subdiaconus, dum vixit, Metropolitanae Coloniensis ecclesiae, cuius nomine pro quibusdam libris choralibus exposita fuit notabilis summa pecuniarum vltra centum aureos.
- F. [11.] Obiit anno 1583 dilectus frater noster Fr. Petrus Caesarinsulanus, sacerdos, praedicator et confessor.
- G. [12.] Obiit anno 1519 ipso die Sanctae Clarae virginis venerabilis ac praedilectus Pater noster Fr. Joannes Senonis de Campis, sacerdos, praedicator et confessor, Guardianus huius Connentus.
- A. [13.] Habeatur memoria fratris Christophori Feist et parentum eius, qui ambo superstites in professione filii pro fratrum necessitatibus liberaliter obtulerunt quingentos daleros Colonienses. Professus est anno 1635. 21. Augusti.

- B. [14.] Orent fratres pro fratre Bernardo Bennonio, qui 21. Augusti anno 1635 professus, reliquit Conuentui trecentos daleros Colonienses.

  \* Professus 31. Augusti. \*
- C. [15.] Obiit praedilectus frater noster Fr. Joannes de Eupen, qui a principio fundationis huius Conuentus in variis fideliter laborauit, anno 1539.
- D. [16.] Obiit dilectus frater noster Fr. Hermannus Tulpeti, sacerdos, praedicator et confessor, anno 1559.
- G. [19.] Obiit dilectus frater noster Fr. Adamus Mulsingen, sacerdos, praedicator et confessor, anno 1535.
- A. [20.] Obiit praedilectus frater noster Fr. Theodoricus Montis, sacerdos, praedicator et confessor, quondam curam gerens huius parochiae Brulensis, anno 1556.
- C. [22.] Obiit Coloniae pridie Assumptionis Deiparae Virginis praedilectus frater Jodocus Herborn, sacerdos, praedicator et confessor, sepultus ad Sanctum Joannem, anno 1546.
- D. [23.] Anno 1614 in vigilia Sancti Bartholomaei Apostoli obiit pius ac religiosus Pater Fr. Paulus Wilhelmi Mechliniensis, sacerdos et confessor ac Nouitiorum instructor, qui e sacerdote saeculari et S. Theologiae Baccalaureo humilis Frater Minor factus, anno post Nouitiatum vix expleto peste ereptus est, magnum sui desiderium et religiosae obseruantiae exemplar fratribus relinquens.
- F. [25.] Anno 1520 altera die Sancti Bartholomaei obiit praedilectus frater noster Fr. Theodoricus Embricensis, deuotus laicus et fidelis dispensator, qui a principio fundationis huius Conuentus vsque ad finem vitae suae multiplices labores in eodem Conuentu feliciter consummauit.
- Oret sancta Communitas pro Fratre Bonauentura Schlebrug Coloniensi et tota parentela eius, vnde hic Conuentus in magnis necessitatibus anno 1617 accepit sexcentos Imperiales; obiit Moguntiae auno 1621.
- A. [27.] Obiit praedilectus frater noster Fr. Martinus Berchem, sacerdos, anno 1532.
- B. [28.] Obiit praedilectus confrater noster Fr. Lambertus Sutphaniae, sacerdos, praedicator et confessor, anno 1567 in die Sancti Augustini.
  - C. [29.] Obiit Anno 1510 frater Jacobus Ypris, sacerdos.

# September.

Obiit venerandus Pater Fr. Jacobus Sutphaniae, Guardianus Sutphaniensis, hic sepultus, sub capitulo Prouinciali Confluentino anno 1511.

Obiit praedilectus frater noster Bernardus Heffordiae, sacerdos, praedicator et confessor ac infirmarius, anno 1534.

Obiit anno 1559 frater Joannes Doesberg, sacerdos, praedicator et confessor.  $\_$ 

- F. [1.] Obiit dilectus frater noster Joannes Trajecti, Diaconus, anno 1512.
- A [3.] Anno 1630 die 4. Septembris obiit venerabilis et praedilectus noster Pater Fr. Joannes Brulensis, fidelis terminarius.
- B. [4.] Obiit praedilectus frater noster Fr. Everhardus Nouimagii, sacerdos et praedicator, anno 1507.
- D. [6.] Anno 1614 die 6. Septembris obiit dilectus Fr. Paulus ab Yscha, Laicus professus et sartor, qui fratri peste correpto 1) inseruiens, charitatis praemium, vt speramus, eodem morbo euocatus percipere meruit.
- E. [7.] Habeatur memoria venerabilis viri Domini Philippi de Huerde, quondam Drossati Westphaliae, postmodum vero sacerdotis et demum Praepositi Monasterieusis, qui in statu saeculari dedit vitream fenestram in choro, et praeterea tam in statu saeculari quam postmodum in statu sacerdotali fuit integerrimus omnium fratrum amator, receptor et hospes, propter quae innumera beneficia vna cum vxore quondam Anna de Nesselrath et prolibus huic libro inscribi meruit.
- F. [8.] Habeatur memoria Gerardi de Wesalia ac conthoralis eiusdem Aleydis nec non prolum suarum, qui fuerant singulares acceptores fratrum huius Conuentus a principio fundationis ipsius, qui etiam fieri fecerunt et contulerunt tabulam in altari Beatae Mariae Virginis gloriosae.

Obiit praedilectus Pater noster Fr. Franciscus de Trajecto, sacerdos, praedicator et confessor, sepultus Coloniae in Capella sororum ihn ber Remerkaaken, anno 1520.

Habeatur memoria venerabilis Domini Lutgeri Veinhauein, Pastoris Brulensis, fautoris et Patris Spiritualis nostri Conuentus.

- G. [9.] Orent fratres pro Fratre Hilario Engels a Liebler et parentela eius, vnde hic Conuentus anno 1617 accepit 200 daleros Colonienses.
- B. [11.] Obiit praedilectus frater noster Fr. Joannes Flurs de Confluentina, sacerdos, praedicator et confessor, socius reuerendi Patris Ministri nostri Almae Prouinciae Coloniensis, sepultus in Conuentu nostro montis Caluariae prope Embricam, anno 1529.

Anno 1571 die mensis Septembris 11. obiit praedilectus frater noster venerandus Pater Adolphus ab Arnhem, quondam Minister huius nostrae Prouinciae simul et huius Conuentus Guardianus, homo sane

<sup>1)</sup> Øbjør. irrig correptus.

nihil non postponens Christianae pietati: imo soli se, dum viueret, dedit spiritualium et supramundanarum rerum contemplationi; sepultus autem est in domo Capitulari intrantium a dextris.

E. [14.] Obiit anno 1495 ') venerabilis ac praedilectus Pater noster Fr. Hector Haffedt sacerdos, Guardianus huius loci, vir vtique zelosus et strenuus ac totius disciplinae virtutisque amator.

F. [15.] Obiit Coloniae, Syluester ab Aldenhouen cum vxore sua Anna, qui fuerunt singulares benefactores huius Conuentus et dederunt diuersis temporibus notabiles eleemosynas, insuper et notabilem eleemosynam in testamento.

G. [16.] Obiit dilectus frater noster Joannes de Nussia, cognomento Corckenbacher, sacerdos, praedicator et confessor.

A. [17.] Oret Communitas pro fratre Martino carpentario Stabulensi, anno 1629 professo, atque parentela eius, ex parte quorum Conuentus percepit ducentos florenos et vltra.

B. [18.] Habeatur memoria honesti viri Egidii de Monasterio, macellarii in Colonia, et Gertrudis de Vissenich, vxoris eius, ex parte quorum Conuentus noster recepit bonum calicem et pulchrum ornamentum cum aliis eleemosynis; obiit autem praedictus Egidius anno 1520.

C. [19.] Anno 1614 in festo Sanctorum Cosmae et Damiani peste extinctus debitum mortalitatis exsoluit pius ac religiosus Pater Fr. Franciscus Syluius Bruxellensis, sacerdos, praedicator et confessor, cuius charitas in fratribus peste infectis seruiendis enituit.

C. [20.] Anno 1556 obiit in castro Brulensi reuerendus in Christo pater clarissimusque Princeps ac Dominus, Dominus Adolphus a Schawenborgh, Coloniensis ecclesiae Archipraesul ac sacri Romani Imperii per Italiam Archicancellarius, Princeps Elector, Westphaliae et Angariae dux, Apostolicae sedis legatus natus. Hic primum Coadiutor praedecessoris sui reuerendi Domini Hermanni a Weda fuit. Creatus in archiepiscopum complura oppida suae dioecesis Lutherana haeresi plane infecta reperit; sed pius ac prudens vir principio haereticis praedicatoribus pacifice abire iussis dexteritate ingenii et summa mansuetudine suos subditos ad catholicam fidem perduxit ac retinuit. Cumque sub suo regimine etiam ipsa Metropolis Colonia a subintroductis falsis fratribus subinde variis modis ad haeresin sollicitaretur, ipse semper statim tanquam fidelis pastor occurrit et prohibuit, ita vt in morte suae Dioecesis rempublicam reliquerit catholicam et tranquillam. Ob singularem suam erga Catho-

<sup>1)</sup> So nach ben Annalen der Minoriten, nach welchen er ber zweite Guardian zu Bruhl war; Solcher. hat irrig 1549.

licam Ecclesiam pietatem et raram quandam prudentiam magnae authoritatis fuit non tantum apud temporis sui summos Pontifices Paulum III. et Julium III., sed praesertim Carolum Imperatorem et filium eius Philippum omnesque Gormaniae catholicos principes. Erga totum Ordinem nostrum et praesertim hunc Conuentum suanem animum et paternum semper gessit, neque tantum conferebat vitae necessaria, sed etiam sedulo adhortabatur omnes ad Ordinis disciplinam ac fratres iuniores ad sacra litterarum studia.

Obiit anno 1509 in Conuentu nostro Andernacensi praedilectus frater noster Fr. Petrus Millblich, sacerdos, praedicator et confessor.

E. [21.] Obiit apud Praemonstratenses in Webinhaußen prope Urnßbergh praedilectus frater noster Hieronymus Leijdes, sacerdos etpraedicator, ex obedientia illuc missus de Conuentu nostro Brulensi ad reuerendissimum Dominum nostrum Coloniensem pro certis piis ac necessariis causis concernentibus conuentum Zutphaniensem.

Anno 1520 obierunt peste Coloniae praedilecti Patres ac Fratres nostri Wilhelmus Wamie, sacerdos et confessor, qui in multis conuentibus vsque ad vltimum fere vitae suae terminum fideliter seruiuti infirmis; et eodem die Fr. Euerhardus Boudoe, sacerdos, praedicator et confessor, ac confessor sororum ihn ber Remerfgaßen de hoc Conuentu Brulensi, qui fuit vir valde sincerus ac perdoctus totiusque probitatis ac honestatis amator.

Sepulti fratres sunt hi duo in sacello sororum ihn ber Remerggagen.

- G. [23.] Obiit Dominus Henselinus, tubicen Domini gratiosissimi, ex cuius parte Conuentus recepit pannum rubrum pro casula et duabus dalmaticis. Item pannum pro aliis fratrum necessitatibus in valore 21 florenorum. Item adhuc argentum in valore quindecim aureorum et vitrum magnum in ecclesia iuxta sepulchrum suum, pro cuius anima in speciali orent.
- D. [27.] Anno 1545 obiit dilectus frater noster Fr. Bonauentura Vuicht, sacerdos, praedicator et confessor, veniens de Colonia; praedicatur egregius scriba.

#### October.

Oret Communitas pro praenobili adolescente Antonio Ludouico Sparr, Serenissimi Principis Electoris Ferdinandi, vtriusque Bauariae Ducis ephaebo, qui ex serico dedit antipendium, sericum pluuiale, casulam cum dalmaticis . . . . . . . . . . ) serica. Obiit autem anno 1636. 6. September.

C. [3.] Oret Communitas pro fratre Wilhelmo Axer Lechniensi,

<sup>1)</sup> In ber Sofdr. Lude für ein Wort.

anno 1629 professo Hammonae, et parentela eius, quorum Conuentus percepit centum Imperiales et vltra.

- D. [4.] Habeatur memoria venerabilis Domini Doctoris vtriusque iuris Magistri Petri Rind nec non parentum suorum, qui fuerunt generales receptores omnium fratrum vndecunque venientium, specialissimi quoque fautores et benefactores, quorum beneficia Ordini ac familiae praestita Deo semper sint accepta. Qui etiam nominatus venerabilis doctor fieri fecit et contulit tabulam altaris S. Francisci, nec non et libros pro bibliotheca et multa alia charitatis dona huic nostro Conuentui largiter obtulit. Obiit Anno 1501. 8. die Februarii, relinquens fratribus istius Prouinciae notabilem eleemosynam in testamento suo, a quo etiam post mortem Conuentus Brulensis inter ceteros libros preciosum volumen Rosarii siue Archidiaconi decretum accepit.
- F. [5.] Obiit praedilectus frater noster Fr. Petrus Zaeneck, sacerdos, praedicator et confessor, terminarius egregius, anno 1558.
- F. [6.] \* Oret sancta Communitas pro fratre Christophoro Gerhardi et parentela eius, ex parte cuius Conuentus pro suis necessitatibus accepit 50 Imperiales et adhuc 50 exspectat. Professus est autem anno 1637. 6. Octobr. \*
- A. [8.] Obiit dilectus frater noster Fr. Joannes Eiskirchen, cognomento Quant, sacerdos, praedicator et confessor, anno 1529.
- C. [10.] S. Gereonis. Legatur ) coram toto Conuentu Breue Apostolicum Alexandri Papae VI. de reliquiis Sanctorum non asportandis, cuius breuis tenor de verbo ad verbum habetur infra post finem Calendarii. Et in hoc nulla committatur negligentia propter vitandum periculum excommunicationis papalis.
- D. [11.] Obiit dilectus frater noster Fr. Theodoricus Wamel, fidelis dispensator, anno 1565.
- E. [12.] Obiit venerandus Pater Fr. Anthonius Attendorn, Conuentus Hammonensis Guardianus et antea Corbacensis, praedicator et confessor, qui accersitus per reuerendum Patrem Commissarium ad Patrum conuccationem emenso laborioso itinere apud nos supremum expleuit diem anno 1555.
- F. [13.] Obiit praedilectus confrater noster Fr. Paulus Helenius Laicus, anno 1622. 13. Octobris.
- A. [15.] Obiit praedilectus frater noster Fr. Bernardus de Monasterio, sacerdos et praedicator, anno 1520.
  - C. [17.] Habeatur memoria venerabilis et religiosi Mag. Winandi

<sup>1)</sup> Soldr. irrig Legatus.

de Colonia, S. Theologiae professoris, qui tempore suae translationis ad familiam nostram Conuentui prouidit de bono calice et tribus missalibus, qui etiam existens Viceguardianus conuentus Zutphaniensis infirmus venit ad istum conuentum, in quo et obiit, sepultus in ambitu ante domum capitularem, anno 1500 in profesto S. Lucae Euangelistae.

Obiit Bogth ju Armenler Galgfaß.

- D. [18.] Obiit venerandus et zelosus Pater Fr. Zevederus Cosfeldie, qui multis annis in diuersis conuentibus laudabiliter praefuit in officio Guardianatus, et tandem in secundo anno sui secundi Vicariatus sine Prouincialatus diem clausit extremum in conuentu Zutphaniensi. Sepultus ibidem anno 1503.
- F. [20.] Habeatur hic singularis memoria illustrissimi Principis ac reuerendissimi Domini, Domini Hermanni, Archipraesulis Coloniensis, huius loci fundatoris magnifici, qui isto die ex hac vita migrauit, cuius titulus habetur in capite huius libri et ibidem requiratur et isto die singulariter legatur, et specialiter pro ipso hoc die oretur.
- G. [21.] Obiit praedilectus frater noster Fr. Fridericus Groningen diaconus, qui obiit anno 1502.
- A. [22.] Obiit dilectus Fr. Casparus Marpurg, qui diu coxus extiterat, 20 fere annnis sacerdos, praedicator et confessor, anno 1519.
- B. [23.] Obiit dilectus frater Joannes Zeuenhaer, Laicus, dispensator fidelis, anno 1544.
- C. [24.] Obiit praedilectus confrater noster Fr. Joannes a Castro, Laicus ac sartor fidelis, anno 1566 ipso die Syluerii Papae.
- A. [29.] Oret Communitas pro fratre Andrea Milsingh, Clerico, anno 1627 professo, et pro eius sororio Domino Joanne Seelig totaque parentela, vade Conuentus accepit quadringentos et triginta tres florenos Colonienses.

### November.

- E. [2.] Anno 1562 obiit in Castro Brulensi reuerendissimus ac illustrissimus Princeps Dominus Joannes Gebhardus ex comitibus de Mansfeldt, Dei gratia Archiepiscopus Coloniensis, Sacri Romani Imperii per Italiam Archicancellarius et Elector, Westphaliae et Angariae dux legatusque natus. Hic princeps gratiosissimus pleraque ornamenta pretiosa ad decorem nostrae ecclesiae liberaliter contulit.
- D. [8.] Habeatur memoria Antonii Fischer, Margarethae Benberg coniugum ex Lechenich, et Elisabethae filiae, similiter Ludouici Scheffers

et Beißgen Schein conjugum ex Lechenich, ex parte quorum Conuentus accepit quinquaginta Imperiales. Anno 1637.

G. [11.] Obiit dilectus frater noster Fr. Fridericus Wegbach, sacerdos

et praedicator; sepultus in Armeiler anno 1529.

D. [15.] Obiit praedilectus Pater Senior Iubilarius Fr. Hermannus Maeseick, sacerdos, praedicator et confessor, qui post multos labores hoc in loco fideliter completos requieuit anno 1539.

F. [17.] Obiit praedilectus frater noster Fr. Massaeus Venle, sacerdos, anno 1518.

Obiit anno salutis supra sesquimillesimo I. 1501¹) die 17. Nouembris clarissimus Dominus Adolphus a Gymnich, qui haud vulgari amore fratres nostrae familiae ad finem vitae vna cum conthorali Maria ab Hosteden persecutus suis assiduis beneficiis, ex cuius parte nostrum coenobium recepit preciosam casulam de optimo serico cum caeteris pertinentiis.

- B. [20.] Obiit praedilectus frater noster Joannes Hennel, sacerdos, praedicator et confessor, qui post multos labores hoc in loco completos fideliter requieuit anno 1553. 17. Novembris in profesto Beatae Elisabethae viduae<sup>2</sup>).
- D. [22.] Obiit anno 1635. 19. Novembris praedilectus confrater noster Fr. Jacobus Bleij Nouitius<sup>2</sup>).
- E. [22.] \* Habeatur memoria fratris Anastasii Sorgfrey et parentelae eius, ex parte cuius hic Conuentus post professionem accepit 175 Daleros Colonienses anno 1636. 26. Novembris. \*
- A. [26.] Orent fratres pro fratre Sebastiano Harpffio et parentela eius, vnde hic Conuentus pro suis necessitatibus accepit mille florenos.
- \* Habeatur memoria fratris Petri Bergh Merckensis et parentelae eius, ex parte cuius in professione accepit Conuentus pro suis necessitatibus centum Imperiales. \*
- B. [27.] Obit dilectus frater noster Fr. Gerardus de Gonda, sacerdos et praedicator.

## December.

Oret sancta Communitas pro fratre Guilelmo Vinhouen et matre

1) Sandidr. irrig 501.

<sup>2)</sup> Da bas Fest ber h. Glisabeth auf ben 19. November fallt, so tonnte man bei biefer und ber folgenden Gintragung wohl an einen Irrthum bes Schreibers benten, und gehörten biefelben unter bie Buchftaben G und A.

eius Margaretha piae memoriae. Dictus frater in professione Conuentui dedit trecentos quinquaginta daleros Colonienses. Pater eius et vxor Sibilla Boltzheim in viuis dederunt liberaliter pro salute animae suae in honorem Dei et Beatae Virginis trecentos Imperiales pro pluuiali, casula, dalmaticis et antipendio ex holoserico rubri coloris die 10. Decembris anno 1636. Orent fratres pro eis.

- D. [6.] Habeatur memoria Joannis Christiani Lundorff et Helenae Fus vxoris eius, qui in vita liberaliter in honorem Beatae Virginis pro salute animae suae dedit centum Imperiales pro serico ornamento albo Altaris Beatae Virginis 1636. 28. Decembris.
- E. [7.] Obiit Coloniae in conuentu sororum Ise regulae S. Francisci In ber Rymerfigaßen anno 1520. 7. die mensis Decembris in profesto Conceptionis Beatae Virginis Mariae reuerendus ac zelosus Pater noster Fr. Conradus Wesalie, Provinciae Coloniensis minister, qui Conuentui Marpurgensi in officio Guardianatus multis annis laudabiliter pacifice continuo praefuit, in officio sui Ministerii atque sepultus ipso die conceptionis in conuentui Sanctae Mariae de Angelis Brulae sub lampade.

Obiit dilectus frater noster Fr. Vrbanus, familiaris, multis laboribus consumptus anno 1530.

- F. [8.] Habeatur memoria reuerendi ac religiosi Domini Joannis Episcopi Cyrenensis, S. S. Theologiae professoris, reuerendissimi Principis ac illustrissimi Domini Hermanni Archiepiscopi Coloniensis in Spiritualibus Vicarius, qui post multos labores et innumerabiles fauores exhibitos fratribus totius Ordinis et praecipue in reformatione Conuentus Marpurgensis, dedit pro vsu fratrum hic inhabitantium ornatum pretiosum valde cum dalmaticis et aliis pro summo altari. Obiit autem anno 1503, sepultus in conuentu nostro Marpurgensi, post cuius mortem Conuentus iste recepit notabilem eleemosynam et pretiosum ornamentum rubrum de serico cum dalmaticis.
- B. [11.] Obiit anno 1541 venerabilis Pater Fr. Antonius Konigstein, qui in diuersis Conuentibus nostrae Prouinciae in officio Guardianatus laudabiliter praefuit.
- E. [14.] Anno 1631 die 12. Decembris obiit praedilectus frater noster P. Christophorus Flam, sacerdos, praedicator et confessor, religiosus exemplaris.
- \* Habeatur memoria fratris Seuerini Kemmerlings et parentum eius, ex parte cuius Conuentus pro suis necessitatibus in professione accepit 100 Imperiales et adhuc ui testamenti 100 exspectat. Professus est 15. Decembr. 1636. \*

- G. [16.] Obiit anno 1635. 14. Decembris praedilectus confrater noster Fr. Seuerinus Weirdt, Nouitius.
- A. [17.] \* Habeatur memoria sedula fratris Reineri Merwick et parentum eius defunctorum, quia in professione ipsius Conuentus noster accepit quingentos 20 Imperiales pro suis necessitatibus anno 1637. 13. Decembris, quo tempore etiam professus est ipse frater. \*
- C. [19.] Habeatur memoria nobilis ac strenui viri Domini Theodori de Reck, singularis benefactoris fratrum, qui fuit satrapa in Kurl et nobis dedit pretiosum ciborium argenteum deauratum pro communicantibus.

## Urfunden.

 Papft Innocenz VIII. erlaubt bem Erzbischofe Hermann II. von Köln, in der Stadt oder im Kölner Lande ein Kloster von der strengen Observanz des Franziskanerordens zu erbauen. Rom 8. Juli 1490.

Innocentius VIII. Breui: "Intellecto desiderio" 1490 concedit Archiepiscopo Coloniensi in vrbe aut patria Coloniensi Regularis Observantiae aedificari posse conventum.

Innocentius P. P. VIII. Venerabilis frater, salutem et Apostolicam benedictionem. Intellecto desiderio tuae fraternitatis eiusque in hac parte humilibus supplicationibus inclinati tibi, vt in civitate seu patria Coloniensi vnam domum seu locum nouum pro vsu et habitatione perpetuis fratrum Ordinis Minorum de Obseruantia construi facere possis cum ecclesia, conuentu, campanili humili, campana, hortis, hortaliciis aliisque officinis et locis necessariis, absque tamen praeiudicio iuris alieni, Apostolica authoritate facultatem concedimus; fratribus uero praedicti Ordinis dictam domum recipiendi licentiam elargimur, concedentes eisdem fratribus, qui pro tempore dictam domum et locum per te construendum incolent, vt omnibus et singulis gratiis, priuilegiis, indultis et praeeminentiis vti, potiri et gaudere possint, quibus alii dicti Ordinis et Observantiae fratres in genere potiuntur, vtuntur et gaudent, seu vti, potiri et gaudere

poterunt quomodolibet in futurum, constitutionibus et ordinationibus Apostolicis caeterisque in contrarium facientibus non obstantibus quibuscunque. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die octaua Iulii, anno millesimo quadringentesimo nonagesimo, Pontificatus nostri anno sexto.

Archiuium Conuentus Brulensis prouinciae Coloniae autographum asseruat. Die Kopie ist einer beselten Papierhandschrift in 4°. "Bullarium fratrum Minorum Prouinciae Coloniensis" entnommen.

2. Papst Megander VI bestätigt den Franzissaner » Observanten den Besit des neuen Klosters zu Brühl. Rom 25. Februar 1494.

Alexander VI. Breui "Dudum felicis" 1494 concedit Observantibus possessionem noui Conventus Brulae.

Alexander Papa VI. Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem. Dudum foelicis recordationis Innocentius papa VIII. proxime praedecessor noster tibi, vt in ciuitate seu patria Coloniensi vnam domum seu locum nouum pro vsu et habitatione perpetuis fratrum Ordinis Minorum de Obseruantia nuncupatorum construi facere posses cum ecclesia, conuentu, Campanili humili, campana, hortis, hortalitiis et aliis necessariis officinis, absque tamen alieni iuris praeiudicio]1), apostolica auctoritate facultatem, ac fratribus dicti Ordinis domum ipsam recipiendi licentiam concessit, indulgens eisdem fratribus, qui pro tempore dictam domum inhabitarent, vt omnibus et singulis gratiis, privilegiis et indultis vti, potiri et gaudere possent, quibus alii dicti Ordinis et Observantiae fratres in genere potiebantur, vtebantur et gaudebant, ac vti, potiri et gaudere possent quomodolibet in futurum, prout in litteris apostolicis ipsius praedecessoris in forma Breuis desuper confectis plenius dicitur contineri. Et deinde, sicut pro parte tua fuit nobis super expositum, tu, deuotionis zelo motus, litterarum earundem vigore vnam domum seu locum nouum pro vsu et habitatione perpetuis fratrum Ordinis Minorum de Observantia provinciae Coloniensis sub vicario viuentium in oppido Bruel tuae Coloniensis dioecesis cum ecclesia, conuentu, campanili humili, campana, hortis, hortaliciis et aliis necessariis officinis de propriis bonis et impensis tuis construi et aedificari fecisti, ac ecclesiam ipsam vna cum altaribus pluribus in eadem materialiter constructis in propria tui persona consecrasti, nec non dictis fratribus de Observantia provinciae Coloniensis sub vicario viuentibus domum antedictam recipiendi et perpetuo inhabitandi licentiam indulsisti, ac etiam

<sup>1)</sup> Die in [] eingeschloffenen Worte hat eine fpatere hand burchgestrichen und burch etc. erfett.

eisdem fratribus de Obseruantia, qui pro tempore domum ipsam incolerent, vt omnibus et singulis gratiis [priuilegiis, indultis et praeeminentiis] 1), quibus alii dicti Ordinis et Obseruantiae fratres sub vicario viuentes in genere vtuntur, potiuntur et gaudent, seu vti, potiri et gaudere poterunt, vti, potiri et gaudere possent concessisti, sed nondum domus et locus nouus huiusmodi, sicut praefertur, constructus, erectus et consecratus ab antedictis fratribus de Observantia provinciae Coloniensis sub vicario viuentibus receptus fuit aut acceptatus. Quare nobis humiliter supplicari fecisti, vt facultatem et concessionem nec non constructionem, erectionem, consecrationem et indultum ac alia praemissa confirmare et approbare, nec non perpetuum eis robur desuper adiicere, aliaque in praemissis opportune prouidere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur tuum pium et laudabile desiderium huiusmodi affectu paterno confouere uolentes, tuis supplicationibus inclinati facultatem et concessionem nec non constructionem, [erectionem, consecrationem et indultum praedicta]1) per te praetextu litterarum praedictarum facta et, prout illa concernunt, omnia et singula inde secuta vna cum iuris et facti qui forsitan in eisdem interuenerint defectuum suppletione et certa nostra scientia confirmamus et approbamus, nec non perpetuum eis robur adiicimus, ac fratribus Ordinis et Observantiae huiusmodi dictae provinciae, sub qua domum ipsam fore volumus, eandem domum recipiendi et illam perpetuo inhabitandi, tibique per te vel alium seu alios eosdem fratres in dicta domo ponendi et introducendi licentiam dicta authoritate concedimus, ac vicario et fratribus dictae prouinciae, vt, cum eis opportunum fuerit, praedictam acceptent, recipiant et inhabitent, harum serie mandamus et praecipimus. Et nihilominus pro potiori cautela eidem domui ac fratribus in ea pro tempore commorantibus, vt omnibus et singulis priuilegiis, [libertatibus, immunitatibus, gratiis, fauoribus et indultis, aliis domibus et fratribus Ordinis et Observantiae praedictorum per sedem Apostolicam vel alias quomodolihet in genere concessis 1), vti, potiri et gaudere libere et licite valeant, concedimus per praesentes, non obstantibus foelicis recordationis Bonifacii VIII. et Clementis V. Romanorum Pontificum, praedecessorum nostrorum, [quibus cum interpositione irritantis decreti et sub excommunicationis latae sententiae interminatiatione prohibetur, ne aliqui Ordinis Mendicantium fratres in aliqua civitate, castro, villa seu loco quocunque ad habitandum domos seu loca quaecunque de nouo recipere seu hactenus recepta mutare praesumant absque Sedis Apostolicae faciente de

<sup>1)</sup> Die in [] eingeschlossenen Worte hat eine spätere hand burchgestrichen und burch etc. ersetzt.

huiusmodi prohibitione plenam et expressam mentionem licentia speciali] 1), ac aliis constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, etiam illis, quibus prohiberi dicitur, ne domus dicti Ordinis in minori distantia quam quinque leucarum ad inuicem de nouo erigantur, et quod dicta domus ab aliis domibus dictorum Ordinis et Obseruantiae per spatium quinque leucarum non distet, nec non statutis et consuetudinibus dicti Ordinis iuramento, confirmatione Apostolica vel quauis alia firmitate roboratis, quibus hac vice duntaxat eis alias in suo robore permansuris specialiter et expresse derogamus, nec non omnibus illis, quae Innocentius, praedecessor antedictus, in ipsis suis litteris voluit non obstare, ceterisque contrariis quibuscunque. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die vigesima quinta Februarii millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto, pontificatus nostri anno secundo.

Autographum seruatur in archiuo locali Conuentus S. Mariae de Angelis Brulae prope Coloniam Agrippinam. Obige Ropie ift berfelben Papierhandschrift entnommen.

3. Papft Alexander VI. verbietet unter Strafe der Excommunitation, daß aus dem Bruftler Kloster die von dem Stifter dort hinterlegten heiligen Reliquien weggebracht werden. Rom 10. Oktober 1497.

Alexander VI. Brevi: "Exponi nobis nuper" 1497 permandat sub excommunicatione, ne ex conventu Brulensi extrahantur sacrae reliquiae a fundatore inibi collocatae.

Dilectis filiis Guardiano et fratribus domus apud castrum Brulae Ordinis Fratrum Minorum Regularis Observantiae Coloniensis Dioecesis.

Alexander P. P. VI. Dilecti filii, salutem et Apostolicam benedictionem. Exponi nobis nuper fecit venerabilis frater Hermannus Archiepiscopus Coloniensis, Sacri Romani Imperii Elector, quod ipse, qui domum uestram cum ecclesia, campanili, campana, caemiterio et aliis officinis necessariis uestro vsu et habitatione fratrum Ordinis Minorum de Obseruantia nuncupatorum de licentia Sedis Apostolicae construi et aedificari fecit et eius ecclesiam plurimorum Sanctorum reliquiis decorauit, dubitat ne successu temporis dictae reliquiae aliquorum facilitate, incuria siue malitia aut alias inde asportentur, et summopere desiderat, vt huiusmodi reliquiae in domo et ecclesia praedictis perpetuo conseruentur; etiam nobis humiliter supplicauit, vt in praemissis opportune prouidere

<sup>1)</sup> Die in [] eingeschloffenen Borte hat eine fpatere Sand burchgeftrichen und burch oto. erjett.

de benignitate Apostolica dignaremur. Quocirca uolentes eiusdem Hermanni Archiepiscopi uoto in praemissis annuere huiusmodi supplicationibus inclinati, tam uobis Guardiano et Fratribus dictae domus nunc et pro tempore existentibus, quam aliis quibuscunque personis etiam cuiuscunque conditionis, ordinis, dignitatis, magistratus et praeeminentiae existentibus sub excommunicationis latae sententiae poena, quam contra facientes eo ipso incurrant, districtius inhibemus, ne praedictas et alias quascunque Sanctorum reliquias, quas ipse Hermannus Archiepiscopus pro ornatu et decore ecclesiae et domus praedictarum deputauit hactenus seu in futurum deputabit, in toto aut parte quacunque etiam minima ad alia loca, ecclesias seu domos quouis modo transferatis uel asportetis, seu illas transferant seu asportent, uel etiam permittatis aut permittant transferri seu asportari. Et nihilominus ne de praemissis Guardianus et fratres dictae domus pro tempore existentes ac alii praedicti ignorantiam allegare possint, uolumus vt praesentium litterarum tenorem de uerbo ad uerbum in aliquibus archiuis domus praedictae describatis et annotetis seu describi et annotari faciatis, nec non uobis ac eisdem Guardiano et fratribus futuris, vt praesentes litteras semel anno quolibet publicetis seu publicari faciatis, sub simili excommunicationis sententia praecipimus et mandamus, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis ac Ordinis praedicti iuramento, confirmatione Apostolica seu quanis alia firmitate roboratis statutis et consuetudinibus caeterisque contrariis quibuscunque. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die decima Octobris, millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo, pentificatus nostri anno sexto. P. de Ceua

Autographum in supra memorato conventu Brulensi asseruatur.

Bon jungerer Sand ift beigefügt:

Ex litteris V. P. Alexii ad R. P. Ministrum Prouinciae Coloniensis:

R. P. Quantum ad facultatem transferendi reliquias de isto Conuentu Brulensi in alios, sufficit Serenissimi Principis Electoris tanquam Ordinarii facultas, ita mihi in Secretaria Apostolica responsum fuit; si tamen Breue Apostolicum desideratis, insinuate et mittite authenticam copiam facultatis Ordinarii.

A. t. Copia Bullae

quoad Reliquias Brulae sub Litt, F. Nr. 1.

R. P. V.

obsequentissimus

Fr. Alexius de Jeune.

Ein Blatt in Fol. Ein Umschlag hat die Ausschlafter Bulla | de reliquiis Brulae | sub excommunicatione latae sententiae | hinc non amovendis.  Carbinallegat Raimund bestätigt die von Erzbischof Herrmann IV. dem Brühler Kloster verliehenen Ablässe. Brühl 21. April 1502. Diploma confirmatorium Indulgentiarum Bruelensis approbans et duplicans.

Raimundus, miseratione diuina sanctae Romanae ecclesiae titulo Sanctae Mariae Nouae presbyter Cardinalis Gurcensis, ad vniuersam Germaniam, Daciam, Sueciam, Norwegiam, Frisiam, Prussiam omnesque et singulas illarum prouincias, civitates, terras et loca etiam Sacro Romano Imperio in ipsa Germania subiecta ac eis adiacentia Apostolicae sedis de latere legatus, vniuersis et singulis praesentes litteras inspecturis salutem in Domino sempiternam.

Ad futuram rei memoriam. In nostrae legationis officio meritis licet imparibus constituti, ad ea libenter nostrae considerationis aciem conuertimus, per quae Sanctorum imprimis maior ueneratio et diuinus cultus floreat, plurimorumque Christifidelium praesertim illorum, qui sub Regulari Observantia degunt, deuotio continuum suscipiat tum. Ac ea quae propterea a locorum ordinariis rite gesta et concessa sunt, nostrae confirmationis robore solidamus, Apostolicisque desuper statuimus et ordinamus, prout in Domino conspicimus salubriter expedire. Quum itaque, sicut nobis pro parte Dilectorum nobis in Christo Guardiani et Conuentus fratrum Minorum de Observantia in oppido Bruela Coloniensis dioecesis nobis nuper exhibita petitio continebat, quod cum Reuerendissimus in Christo Pater Hermannus Dei et Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopus Coloniensis, suae animae saluti prouidere uolens, prope castrum suum in dicto oppido Bruela situm quoddam laudabile monasterium suis propriis sibi a Deo collatis bonis erexit et fundauit, exstruxit ac sub titulo et nomine ad Sanctam Mariam de Angelis nominari fecit, ad illudque monasterium fratres Ordinis Minorum de Obseruantia, quos bonae et regularis uitae esse conspexit, recepit, suas etiam indulgentias per Reuerendissimos Dominos Archiepiscopos dari solitas et consuetas ad idem monasterium gratiose concedens, prout in desuper confectis et sigillis authenticis munitis litteris latius dignoscitur contineri, et sicut eadem petitio subiungebat, temporis successu fratres in dictum monasterium recepti nonnullas venerabiles plurimorum Sanctorum Reliquias, quibus idem monasterium non modicum decoratum existit, ex diuersis locis obtinuerunt easque in ecclesia dicti monasterii sub decenti venustate et decore locauerunt et posuerunt, nec non praesertim Gereonem, Gregorium principem Maurorum et socios eorundem ac sanctas vndecim millia virgines, quorum et quarum reliquiae ibidem sunt re-

conditae, in dictae ecclesiae patronos et patronas elegerunt. omnes et singulae erectionis, institutionis et indulgentiarum concessiones per dictum Reuerendissimum Dominum Archiepiscopum quomodolibet factae vna cum inde secutis nostrae legationis authoritate confirmarentur. omnesque et singulae praefati Reuerendissimi Domini Archiepiscopi dicto monasterio siue Conuentui quomodolibet concessae Indulgentiae ad omnes et singulos conuentus et fratres dicti Ordinis sub familia et prouincia Coloniensi existentes extenderentur, ipsisque Guardiano et fratribus, quod ex nunc et in antea perpetuis futuris temporibus festum translationis dictarum venerabilium reliquiarum ibidem existentium sub ritu Maioris Duplicis decimo nono Calendas Februarii in dicto eorum Conuentu tenere et celebrare, ac officia Missarum et aliarum Diuinarum Horarum, donec et quovsque propria officia de eisdem habeant, de communi sanctorum Martirum recipere, ipsumque festum et eius pronuntiationem sub decenti titulo ad Martyrologium inscribere et, prout fieri consueuit, die praecedenti in choro ipsius ecclesiae promulgare possint et ualeant, respectiue concederetur, profecto tam dicto Bruelensi quam aliis conuentibus sub prouincia Coloniensi existentibus per hoc plurimum consuleretur, diuinusque cultus notabile sumeret incrementum. Quare pro parte dictorum Guardiani et fratrum nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus eis in praemissis opportune consulere de Sedis Apostolicae benignitate nostraeque legationis authoritate misericorditer dignaremur. Nos, qui diuini cultus augmentum Christifideliumque plurimorum, quantum nobis ex alto permittitur, salutem libenter procuramus, dictorum Guardiani et fratrum humilibus supplicationibus inclinati, fundationem et erectionem praedictorum, quatenus indigeant, ac Ordinarii confirmationem, ac indulgentiarum concessiones, et desuper confectas litteras ac, prout illas concernunt, in eis contenta et inde secuta quaecunque, corum omnium tenores praesentibus pro expressis habentes, dictae legationis nostrae authoritate confirmamus, ratificamus et approbamus, praesentisque nostri scripti perpetuo patrocinio communimus, supplentes omnes et singulos defectus tam iuris quam facti per nos reparabiles, si qui forsan interuenerint in eisdem, demumque omnes et singulas indulgentias sub quocunque indulto per praefatum Reueren-Dominum Archiepiscopum dicto Conuentui Bruelensi rite dissimum concessas ad omnes et singulos conuentus dicti ordinis per prouinciam Coloniensem existentes de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius authoritate confisi extendendas et duplicandas duximus, ita et taliter, quod omnes et singuli fratres Conventuales in dictis monasteriis existentes ex nunc et in antea octuaginta dies de iniunctis eis poenitentiis consequi possint singulis vicibus

per dictum Reuerendissimum concessis, ipsisque Guardiano et fratribus, vt festum patronorum dictae ecclesiae singulis annis decimo nono Calendas Februarii sub forma et ritu Maioris Duplicis celebrare, ipsumque festum ad eorum martyrologium conscribere, in die praecedenti pronuntiare et officia Missarum et aliarum Diuinarum Horarum de communi sanctorum martyrum, donec et quovsque propria officia de ipsis Patronis habeant, recipere possint et ualeant, dicta authoritate concedendum et indulgendum duximus, provt extendimus, duplicamus, concedimus pariter et indulgemus praesentium per tenorem. Et nihilominus cupientes, vt ecclesia dicti connentus Bruelensis in debita ueneratione habeatur ac in suis structuris et aedificiis debite reparetur, conseruetur et manuteneatur, librisque, calicibus, luminaribus et aliis ornamentis ecclesiasticis pro diuino cultu necessariis decenter fulciatur et muniatur, in ea quoque cultus augmentetur diuinus, et vt Christifideles ipsi eo libentius deuotionis causa confluant ad eandem, et ad illius reparationem, conseruationem, manutentionem et fulcimentum aliaque praemissa manus promptius porrigant adiutrices, quo ex hoc ibidem dono coelestis gratiae vberius conspexerint se refectos, de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius authoritate confisi, omnibus et singulis vtriusque sexus Christifidelibus uere poenitentibus et confessis, qui praefatam ecclesiam in singulis Natiuitatis Christi, Circumcisionis, Epiphaniae, Parasceues, Paschae, Ascensionis, Penthecostes, Trinitatis, omnibus beatissimae Mariae Virginis Matrisque eius sanctae Annae, sancti Joannis Baptistae, omnium Apostolorum, sanctorum Francisci, Bernardini, Gereonis, Gregorii principis Maurorum, aliorumque dictae ecclesiae patronorum et patronarum ac Dedicationis eisdem festiuitatibus et diebus a primis Vesperis vsque ad secundas Vesperas inclusiue deuote uisitauerint annuatim, et ad conservationem, manutentionem aliaque praemissa manus, vt praefertur, porrexerint adiutrices, pro singulis diebus, quibus id fecerint, centum dies de iniunctis eis poenis misericorditer in Domino relaxamus, praesentibus perpetuis futuris temporibus duraturis. In quorum fidem praesentes litteras fieri nostrique sigilli iussimus appensione communiri Datum in Bruela anno Incarnationis Dominicae Millesimo quingentesimo secundo, duodecimo ante Calendas Maii, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri Domini Alexandri diuina prouidentia Papae sexti anno decimo. Stephanus Saell

L. S. subscripsit.

De mandato Reuerendissimi Domini nostri visa a Borneuelt. A. t. Joannes Renchen m. p. Diploma indulgentiarum Brulensis ecclesiae. 3mt Blätter in 4°. 5. Biographische Notizen über ben Pater Theodoricus von Osnabrud.

I.

Tomo primo Annalium M. S. Conuentus Brulensis ad annum Christi 1495 sequentia leguntur folio 202:

Henricus Panthaleon in prosopographia virorum Germaniae illustrium assignans annum uitae B. Theodorici de Osnabruck in margine ponit 1496, eumque describit complexu uerborum sequenti: Theodoricus de Ossenbruck Minorita (de Observanția) ab ineunte aetate humanioribus litteris et theologiae operam dedit, in quibus plurimum progressus, magnum nomen acquisiuit. Is postea circa Coloniam ordinem Minorum ingressus est, vt commodius studiis incumbere et homines suis concionibus ad virtutes impellere posset. Erat autem naturali facundia praeditus, quam etiam eloquentiae praeceptis plurimum auxit; vnde postea in habendis sermonibus tanta gratia diuinitus illustratus est, atque tot affectibus suis auditores suos permouit, vt similem concionatorem, Trithemio teste, hactenus Germania habuerit neminem. Nemo enim ipsum audiebat, quin melior et doctior ab eo discederet; omnes attentis auribus et aperto ore assistebant, suam miseriam deplorabant, atque vt aeterna requie fruerentur, finem uitae suae optabant. Vnde tandem Theodoricus ille per totam Germaniam generalis praedicator constitutus fuit. Scripsit etiam petente Hermanno archiepiscopo Coloniensi de passione Domini et de exercitio interiori cum quibusdam aliis. Floruit anno 1497.

Ibidem anno Christi 1491:

Fuit itaque toto Belgio celeberrimus Pater Theodoricus Monasteriensis, Guardianus Brulae, postea Botendalii, Bruxellis et Louanii, Definitor quoque Prouinciae Coloniensis, et in eodem anno 1516¹) sanctissime consummatus, antequam prouincia inferioris Germaniae enata seu instituta fuerat.

Ibidem folio 164 in Catalogo Guardianorum Conuentus Brulensis:

P. Theodoricus Monasteriensis anno 1491 Guardianatui praefuit.

 $\begin{tabular}{lll} {\bf Vitae} & {\bf B. \ Theodorici} & {\bf von \ \ osnabruck \ \ testimonium, \ quondam \ \ Guardiani} \\ {\bf Brulensis.} \end{tabular}$ 

Ein lofes Blatt in 40.

II.

Ad annum 1453: Circa haec tempora Theodoricus de Monasterio,

<sup>1)</sup> So, mahricheinlich verschrieben für 1515.

Westphalus, ex ordine Eremitarum S. Augustini, percipiens suauissimarum virtutum et doctrinae FF. Minorum Regularis Observantiae Provinciae Coloniensis fragrantiam, ad eosdem transiit, vbi postmodum zelosissimum sese exhibuit, vti infra suo dicemus tempore. Fuit hic alius a magistro Theodorico de Monasterio, s. theologiae professore, qui pridem ante concilio Constantiensi interfuit et in eodem disertissime perorauit.

Ad annum 1491: Hac siquidem tempestate P. Theodoricus de Monasterio, praedicator generalis et primarius Germaniae catechista, in episcopatibus Westphaliae et archidioecesi Coloniensi totaque Brabantia zelo animarum, praedicationibus et conuersationis sanctitate inualuit, et R. P. Antonius de Rasfeld miro zelo illuxit, vt vtrumque Hermannus Archiepiscopus in corde et oculis ferens, addixerit se extructurum sacrae Observantiae opportunum Conuentum non procul ab aula sua 1).

Ad annum 1495: Trithemius in chronico Spanheimensi catalogum de scriptoribus ecclesiasticis, quem ante annos quatuor inchoarat, emendans compleuit, sub cuius finem inseruit nostrum Theodoricum de Monasterio, uocans eum de Ossenbrugk, vti etiam Henricus Pantaleon in sua prosopographia anno 1496. Reuerendus binominis est, quia pater eius natus est in Westphalia ciuis Osnabrugensis, sed postea ciuis Monasteriensis. Catechismum scripsit pro instructione rudium, cuius exemplaria sunt in archiuis Coloniae et Brulae et in conuentu Clarissarum ad praesentationem Coloniae.

Ad annum 1507: R. P. Theodoricus de Monasterio, commissarius Vicarii Prouincialis, reformauit hoc anno Osterwici coenobium Tertiariarum sancti Patris Francisci sub titulo vallis S. Elisabethae, opibus Baronum ab yno et dimidio saeculo fundatum.

Ad annum 1515: 11. Decembris Louanii ad superos transiit beatus P. Theodoricus a Monasterio, Westphaliae vrbe florentissima et episcopali

<sup>1)</sup> Die Berwirlichung des Klosterbaues erzählen die Annalen also: Denique hoc anno (1491) Brulae in archidioecesi Coloniensi non procul Colonia, pracuia authoritate et licentia Pontiscali, serenissimus et reuerendissimus Archiepiscopus Coloniensis Hermannus, exaestuans desiderio aedisicandi conuentum pro F. F. Minoribus de Observantia sibi specialiter dilectis ob exemplarem uitam, quam ducebant, effectui mandauit suum erga cos sssetum, et eo vsque promouit structuram ecclesiae, vt vulgus ignorans mentem archiepiscopi, an vellet illam ecclesiam esse collegiatam, an coenobiticam, spectatis insignis fabricae primordiis iudicarit sore collegiatam, et Mathaeus Merian in Topographia sua de Brula sic concluserit: "Die Collegiat Kirch allsie ist anno 1491 wom Ersbischoff German angeordnet worden, wie Mathaeus Quade in Teutscher Ration herrsichtet schriebt."

Prouinciae Coloniae natus, Coloniae Agrippinae studiis Theologicis eruditus, primum ibidem Eremita Augustinianus, deinde in Regulari Obseruantia religionis Seraphicae Christo regeneratus, Brulae primum ad guardianatum euectus, Louanii dein et in aliis Brabantiae Conuentibus, tunc ad Prouinciam Coloniae spectantibus, eodem in munere continuatus, Prouinciae etiam aliquando Definitor, et ante enatam Prouinciam Inferioris Germaniae coelo redditus, vnde eum Prouinciae nostrae Coloniae iuste asserimus. Ipso suae mortis die concionem ad populum habuit, et resolutionis suae horam uere imminere praedixit.

Aus den handichtifticen "Annales almae Provinciae Coloniae ordinis Fratrum Minorum Regularis Observantiae nunc Recollectorum ab ordinis Scraphico exordio vsque ad annum 1658".

6. Protest und Erstärung des Pater Provinzial der Kölnischen Franziskaner-Ordensprovinz Bernardinus Bettweiß in Bezug auf die von Erzbischof Hermann IV. von Hessen studieren Almosen des Brühler Klosters. Köln 10. April 1650.

Protestatio apud serenissimum Electorem Ministri Prouincialis ac declaratio, nullum nobis esse ius in elecmosynas annuas taxatas.

t

Fr. Bernardious Vetwies, ss. Theologiae Lector lubilatus ac per Prouinciam Coloniensem fratrum Minorum Recollectorum Minister et seruus omnibus et singulis praesentes lecturis uel legi audituris salutem.

[Certum quoddam Nobis ex archiuo Conuentus nostri Brulensis instrumentum exhibitum fuit, quod Serenissimus Princeps Elector Ferdinandus, pro tempore Coadiutor, 22. Novembris 1603 Bonnae sub suo chyrographo et sigillo cerae rubeae cera alba inublutae impresso expediri curauerat, in quo refertur, quod illustrissimus Hermannus de Hassia, Archiepiscopus et fundator Conuentus nostri Brulensis, nec non alii quidam Archiepiscopi ad maius Dei et Ecclesiae seruitium et sustentationem fratrum certa quaedam in pecunia et uictualibus, vtpote bobus, porcis, ueruecibus, halecibus et aliis annue pro memoria et eleemosina Conuentui dicto tradenda et porrigenda ordinarint, dotarint et prouiderint, quae pluribus annis accurate porrecta fuissent, sed tunc ob uaria bellorum incommoda ab aliquot annis defecissent; vnde Superiores conquesti, quod ob defectum illorum et deficientem in populo ad eleemosinas largitatem non possent denarium fratrum numerum, qui pro eleemosina exigebatur, sustentare, nec fratres praesentes in regulari disciplina conseruare, prout cuperent

et intenderent, adeoque institissent fratrum Superiores, vt Serenissima Celsitudo Sua certam aliquam pecuniarum eleemosinam infallibiliter sine vlteriore ad Serenissimum Principem recursu pro ipsorum sustentatione tradendam in perpetuum pro se et successoribus ordinare uellet, adeoque inter Serenissimum Principem et Superiores conuentum esset, vt a diuersis Officialibus et Ministris 250 imperiales soluerentur ea conditione, vt denarius fratrum numerus et Dei cultus ac disciplina seruaretur, alioquin taxata pecunia foret minuenda, provt ex praefato instrumento prolixius uidere licet. 1)

Quamuis pie supponamus, quod piissimus Archiepiscopus Hermannus fundator et alii successores optimo zelo et intentione eleemosinas in instrumento adiuncto insinuatas annuatim conferendas ad Dei honorem et pauperum sustentationem necessariam ordinarint, et patres tunc temporis regulae zelatores tale legatum in perpetuum ualiturum tanquam annuos perpetuos reditus acceptare recusarint, sed citra vllum ius uel obligationem singulis annis oblata humiliter acceptarint: quia tamen apparet, quod successu temporis aliqui Superiores illius Conuentus illas eleemosinas tauquam debitas requisierint [provt ex quodam cuiusdam Guardiani Fratris Mathiae Wert 1512 scripto adhuc extante colligitur], et tandem deficiente ob temporum difficultates fratrum in Prouincia numero et disciplina anno 1603, vt in ipso instrumento satis insinuatur, Superiores ui antiqui legati illas eleemosinas requisierint, et pro securitate alicujus certi recipiendi apud Serenissimum Principem institerint, ac cum eodem Serenissimo conuenerint, vt in perpetuum 250 Imperiales pro Conuentus necessitatibus penderentur, in quibus multa contigerunt, quae puritati regulae nostrae contrariari dignoscuntur, vtpote quoad transactionem et commutationem antiquarum eleemosinarum in certam pecuniae quantitatem ad Superiorum instantiam factam, qualis transactio, vtpote ius ad illa includens, nobis non conuenit, deinde quoad perpetuitatem huiusmodi eleemosinae perpetuo infallibiliter tradendae, quae ualde apparentem perpetuorum annuorum redituum habent speciem, (quales nobis iuxta declarationes apostolicas illiciti sunt, ac statuta Generalia cap. 3. § 4. circa legata perpetua certum modum praefigant, omni meliori modo nomine Conuentus Brulensis ac totius Prouinciae 'profitemur ac protestamur, quod ex ui legati nullum ius habeamus). 2)

<sup>1)</sup> Die in [ ] eingeschloffenen Stellen bier und in ber Folge fehlen in bem andern Concepte.

<sup>2)</sup> Die hier und balb nachher mit () eingeschloffenen Worte befinden fic nur in dem andern Concepte.

Cum autem certum sit ex Regula, fratres nostros nec in communi, nec in particulari vllius rei proprietatem uel ad illam ius quodcunque habere, et Clemens V. in declaratione Regulae "Exiui" cap. 6. n. 3. expresse decernat, quod annui reditus inter bona immobilia a iure censeantur [de immobilibus etiam per testamentum legatis Nicolaus III. in declaratione "Exiit" art. 5. n. 1. declaret, quod si quis talia fratribus leget, vt illa excolant, uel illis fruantur, a tali receptione fratres abstinere debeant], et in specie determinet, quod fratribus tales reditus sicut et possessiones, uel etiam eorum vsum, cum illis non reperiatur concessus, recipere uel habere non liceat, et hisce declarationibus ac Regulae puritati inhaerendo in statutis generalibus cap. 3. § 4 absolute prohibeatur, ne fratres ad perpetua quaecunque legata petenda recurrant, nisi humiliter et per uiam eleemosinae absque vlla allegatione alicuius debiti, et insuper ordinetur, vt si similia legata relicta sint aliquibus domibus ea lege, vt fratribus singulis annis certam eleemosinam siue gratis, siue ob certas Missas dicendas praestare teneantur, Guardianus faciat protestationem ei, qui testatoris uoluntatem implere tenetur, (iuxta formam in statutis expressam) [quod ad illas eleemosinas fratres nullum ius habeant ui legati, nec ideo ad Officia uel Missas obligari possint; si tamen hac facta protestatione haeres ex sua libera uoluntate dare et Missas committere uelit, tunc fratres eleemosinas recipere possint, scilicet singulis uicibus per modum nudae eleemosinae absque iure oblatas].

Hinc est, quod praesentium serie [iuxta praescriptum statutorum generalium] nomine Conuentus Brulensis ac totius Prouinciae protestemur, quod praedictum perpetuum legatum siue provt ab initio a piissimo Archiepiscopo Hermanno et aliis ipsius successoribus factum esse in instrumento narratur, siue provt a Serenissimo Principe Ferdinando, Domino nostro elementissimo, ex pio affectu ad instantiam et de consensu Superiorum illius temporis commutatum uel ordinatum est, tanquam illius incapaces ex ui legati recipere nolimus, nec possimus, nec intendamus. Si tamen Serenissimus Princeps dictam eleemosinam in instrumento specificatam per uiam simplicis eleemosinae omni obligatione et proprietate penitus cessantibus libere 1) et elementer per suos Ministros pro necessitatibus Conuentus Brulensis uel aliquam illius partem nostrae residentiae Lechinichensi 2) ratione Sacrorum [quorumdam] in sacello arcis Lechniensis 3) celebrandorum conferre uoluerit, ad illam humiliter

<sup>1)</sup> Das andere Concept libenter.

<sup>2)</sup> Das andere Concept Lechniensi. Lies Lechniacensi.

<sup>3)</sup> Das andere Concept in arcis sacello, ofne Lechniensis.

iuxta declarationes Regulae recurremus et piae testatorum ac Serenissimi Principis uoluntati, quantum in nobis fuerit, plene et fideliter satisfacere conabimur.

Quamobrem tam Superiores, quam subditi Conuentus nostri Brulensis scire debent, se iuxta Regulam et sub poenis per statuta generalia ordinatis non posse uerbo uel scripto aliquid ex illa eleemosina, tanquam ex ui fundationis olim facta, debita exigere uel sollicitare, sed solum licere, vt Serenissimo Principi humiliter singulis annis pro eleemosina supplicent, uel quamdiu uoluntas Serenissimi Principis perseuerauerit, vt sine vlteriore supplicatione fratres ad Officiales deputatos pro certa designata eleemosina recurrant, humiliter illa ab officialibus vt eleemosinam pro necessitatibus petant, et si ab iisdem quietantia, qua ipsi Serenissimo Principi de exposita eleemosina rationem reddere debent, exigatur, illam non aliter formare possint, quam quod fateantur, Patrem spiritualem pro necessitatibus fratrum certam eleemosinam ex gratia Serenissimi Principis ordinatam recepisse. Si uero Officiales talem eleemosinam dare negligant, et de uoluntate Serenissimi Principis constet, Superiores Serenissimo humiliter supplicare possunt, an placeat, vt eleemosina, quam Serenissima Celsitudo Sua antehac pro fratrum necessitatibus a tali uel tali Officiali dandam clementissime ordinauerat. Officialis exponat, cum hac expressa protestatione addita, quod non cupiant nec possint ex vllo qualicunque debito illum ipsum exigere, sed solum propter Dei amorem et pro fratrum necessitatibus tanquam puram eleemosinam humillime petant.

Insuper Superiores scire debent, quod, si contingat Serenissimum Principem mori, successori in scripto iuxta formam infra expressam humiliter insinuare debeant, talem quidem defuncti Serenissimi Principis fuisse ordinationem circa antiquum legatum, sed Ordinem nostrum nec posse, nec uelle aliquid ius ad illa habere, sed si Suae Celsitudini placeat, pro necessitate fratrum talem eleemosinam pro vna uel pluribus uicibus ordinare, fratres pro fundatorum requie et eiusdem Celsitudinis Suae salute promptissime oraturos ac ordinata expedituros.]

In horum omnium fidem et testimonium hoc praesens instrumentum sub nostro Chyrographo et officii sigillo maiore expediri curauimus, mandantes sub poenis in statutis ordinatis, vt hoc praesens instrumentum apponatur instar Serenissimi Principis Ferdinandi in archiuo Conuentus ac insuper in libro eleemosinarum cum formula protestationis Serenissimo Principi nomine Guardiani et Conuentus suis temporibus exhibita in hoc scripto producta conuentui ordinario iuxta statuta integre describatur, vt Guardianis et discretis semper constare

possit. Datum Coloniae in Conuentu nostro FF. Minorum Recollectorum  $10~\mathrm{Aprilis}~1650.^1)$ 

A. t.

Concernunt fundationem Conuentus. Das andere Concept :

Instrumentum protestatorium contra annuas fundatas eleemosinas a Sercnissimo Electore Hermanno anno 1650.

Rach zwei Concepten fo.

 Schreiben bes Pater Gerhard Bohr, Guardian bes Brühler Klofters und seiner Affistenten an ben Pater Commissar Heinich Logius über die Reliquien bes Brühler Klofters. Brühl 9. April 1651.

#### I. M. I.

Admodum Reuerende et in Christo Colendissime Pater!

Admodum reuerendae Paternitatis Vestrae litteras his diebus accepi, in quibus insinuat, uoluntatem admodum reuerendi Patris Ministri Prouinciae esse, vt diligenter per locorum seu conuentuum Superiores examinentur reliquiae, de quibus Pater Gonzaga meminit. Cui satisfacere uolens quamprimum ipsemet cum Patre Vicario lustraui tenorem Patris Gonzagae circa reliquias huius Conuentus, qui talis est: 3. parte Prouinciae Coloniae, conuentu 14: In eiusdem uero loci sacrariis S. Justini archiepiscopi, S. Terentii episcopi, S. Costini ducis, vnius S. Ethiopis atque S. Brigidae capita, itidem et alia octodecim Sanctorum diuersorum capita, nec non et brachium S. Lamperti summa ueneratione custodiuntur, atqui in choro supra ipsa fratrum sedilia innumerae Sanctorum reliquiae habentur. Quantum ad has reliquias hic specificatas modo tantum reperire potuimus caput S. Terentii episcopi, ac partem cranii S. Costini ducis, item brachium S. Lamperti, item nonaginta et vltra capita Sanctorum, aliasque multas reliquias, quae omnes fere superioribus annis, quando Hassi, Weymarienses ac alii milites patriam hanc deuastarunt, ne sacrilegis ipsorum manibus uiolarentur, Coloniam translatae sunt, atque anno 1650 ad hunc Conuentum relatae. An per hanc transportationem uel incuriam fratrum Nouitiorum aut alio modo schedulae supra

<sup>1)</sup> Hir mandantes sub poenis u. f. w. hat das andere Concept: vt hoc ipsum in membrana descriptum instrumento Serenissimi Principis supradicto affigatur. Aliud uero exemplar huius instrumenti protestatorii, provt statuta generalia mandant, Serenissimo Principi uel eiusdem successoribus exhibeatur. Datum Coloniae in Conuentu nostro fratrum Minorum Recollectorum ad Oliuas dicto 10. Aprilis 1650.

memoratorum capitum deperditae et inter alia capita Sanctorum innominatorum collocatae, Deus nouit. Sic tamen circa reliquias huius conuentus se habere vt praescriptum est, infrascripti testamur. Admodum Reuerendae Paternitati Vestrae felicissimum Pascha imprecamur, offerentes humillime precum et sacrificiorum suffragia. Brulae in festo Paschatis 1651.

Admodum Reuerendae Paternitatis Vestrae

Humillimi et obedientes filii Fr. Gerhardus Bohr, Guardianus m. pr. Fr. Theodatus Damouen, Vicarius,

A. t. Fr. Petrus Scheffers, Instructor.

Admodum Reverendo Patri

Fr. Henrico Lotzio, Fratrum Minorum Recollectorum Prouinciae Coloniae Patri et Commissario dignissimo, Patri meo colendissimo Coloniae ad Oliuas.

Bon anderer Sand: Roliquiae Sanctorum | Conuentus Ecclesiae Brulensis. Gin Blatt in folio.

In ben handschriftlichen Annales FF. Minorum Recollectorum auctore Fr. Adamo Büruenich tom. I, S. 182 lieft man:

Bonnam transferuntur reliquiae aliquae Brulenses.

Anno 1659, 9. Martii. Archiepiscopus Coloniensis Maximilianus Henricus Bauariae Dux concessit ad preces P. Wigandi Sparr, Guardiani Bonnensis, transferri Brula Bonnam pro ornatu altarium Ecclesiae nouae Minoriticae et deuotione populi excitanda duo capita, quae in plures partes diuisa et melius ornata exponuntur in altaribus per maiora festa anni.

8. Nachrichten über bas Brühler Franziskanerklofter aus ben Jahren 1644—1650.

Brulla oppidulum non procul a Colonia situm, locus amoenissimus et solitarius, in quo alitur Nouitiatus florentissimus. Ibidem olim instituta et erecta est deuota ac omnipotenti Deo gratissima Chordae sancti Francisci confraternitas, quae ingenti fratrum et sororum zelo pietatis hucvsque celebratur; quantum autem incrementi a primaeua sua institutione, maxime tamen circa annum 1644 dirigente et promouente uenerando admodum Patre Guardiano zelantibus et cooperantibus fratribus subditis acceperit, qualesque fructus inde emauarint, certe cum magna

laetitia aspicimus. Cernere enim licet in diebus confraternitatis ac in maioribus anni festiuitatibus, praesertim autem in Ordinis nostri particularibus quibusdam solemniis, vtpote sancti Patris nostri et Dedicationis Portiunculae, tantum incolarum et externae plebis concursum et confluxum tantosque cumulos et cateruos poenitentium circa confessionalia cohaerere, vt putares aliquos comprimendos, aut ipsum confessarium e sede sua emouendum. Et quamuis saepe a summo mane vsque ad meridiem 4 uel 5 sacerdotes sacro exomologeseos studio contenti sint, vix tamen in continua plebis accurrentia finem inuenire possunt.

In eodem oppidulo et locis vicinis conciones ad populum annue habentur 300 vel 400. Ab anno 1644 per Patres praedicti Conuentus diuina inspirante gratia ad gremium sanctae Matris Ecclesiae errantes reducti sunt 30, omnes ferme milites aut militum yxores.

Circa initium anni 1650 ob ortam dissensionem inter serenissimum Juliae Principem et Status Hollandiae intuitu Religionis, omnes pastores per totam Juliae Montisque terram rapti vel fugati sunt; ad instantiam serenissimi Principis Coloniensis ad Reuerendum admodum Patrem Bernardum Vetweis Prouinciae Ministrum dignissimum in initio quadragesimae factam ad duos circiter menses parochiis sequentibus derelicits succurrimus et diuina administrauimus, vtpoteWesling, Rodekirch, Fischenich, Neurath, Pullem et Stomelen. In postremo pago sacerdos s. Exomologeseos sacramento intentus per milites Hollandos abductus fuisset, nisi Sueci milites ibidem hybernantes id impediuissent.

Catechismum, praeterquam quod in oppido diligentissime per nostros seruetur singulis Dominicis diebus, in circumiacentibus pagis frequenter etiam, cum concionibus aut Collectis faciendis sacerdotes intenti sunt, seruant.

Confessiones generales ab vitimo capitulo Prouinciali in hoc Conuentu exceptae sunt circiter centum.

A. t.

Notabilia quaedam Conuentus Brulensis.

Gin Blatt in folio.

9. Bur Geschichte bes Brühler Franzistanerklosters Maria von ben Engeln vom 2. Juni 1652 bis 19. Oktober 1653.

Annotata pro Continuatione Annalium Conuentus S. Mariae de Angelis a Capitulo Prouinciali Anno 1652 die 2. Junii celebrato Coloniae usque ad Capitulum intermedium die 19. Octobris sequentis anni celebratum in eodem Conuentu.

Immediate post capitulum fuit extraordinarius concursus candidatorum

ex omnibus quasi partibus Prouinciae, qui ad sacri habitus susceptionem confluxerunt, excreuitque circa Septembrem numerus Nouitiorum in tantum, vt cellae dormitorii non sufficerent, adeoque vt fratres Professi ad tempus extra dormitorium migrare coacti sint.

Archiconfraternitas Chordae latius propagata est speciatim in pagis Efferen et Rodenkirchen, quorum locorum incolae hoc anno incorporationem ac electionem assistentis vulgo Brubermeister postularunt, quibus etiam in Ecclesia nostra candelabra more aliorum pagorum assignata sunt; coeperunt insuper hoc anno pagi vltrasyluani processionaliter ad festum Portiunculae, nominatim ex Senmersheim venire.

Hoc anno deliberatum est, quomodo fons, qui ante Conuentum iugiter saliebat, per aquaeductum, sine praeiudicio tamen oppidanorum, ad Conuentum traduci posset. Requisitus desuper fuit magistratus, quorum quidam, conceptus architectorum non intelligentes, nonnihil resistebant; attamen tam auctoritate amplissimi Domini Joannis Vinhouen, cellarii serenissimi Principis Electoris nostri, negotii promotoris zelosissimi, quam suasionibus nostris inducti tandem consenserunt. Coeptum itaque negotium, et in loco scaturiginis positus est truncus ligneus cum epistomio, vt exinde oppidani promerent pro sua necessitate, reliqua uero aqua, quae alias in terram decidebat, clauso epistomio ad Conuentum deflueret, quod iucunde modo cernitur. Ex hoc aquaeductu tribus locis Conuentui prouisum est: primus est culina; secundus est ambitus, vbi per quinque uulnera Statuae Sancti Francisci effluit; erga quam aquam specialem uidentur concipere deuotionem circumiacentium pagorum incolae, quam auide hauriunt, dum ad festa huc aduolant; tertius demum est refectorium pro poculorum ac aliorum vtensilium ad mensam spectantium ablutione. Opus igitur hoc anno 1653 consummatum ac primo saliit aqua in Conuentu die 4. Martii.

Hoc codem tempore notatum est, graue imminere fundamentis Conuentus nocumentum ex eo, quod aqua stillicidiorum in horto ambitus non haberet effluxum necessarium, quare requisiti sunt meatus subterranei, qui in prima Conuentus aedificatione in eum finem dispositi erant. Quos inuenerunt opifices sordibus adeo infarcitos, vt nullo modo aquae daretur transitus aut effluxus, sed tota in fundamentis absorbebatur. Vt igitur prouideretur fundamentis, canales tectorum alio modo ordinati, ac meatus subterranei ita dispositi, vt quocunque tempore ac euentu a sordibus expurgari, ac aqua effluere possit ex horto ambitus ad torrentem: in eum finem dieti meatus pro maiori commoditate lapidibus mobilibus contecti sunt.

Vt communitati melius prouideretur tempore hyemali, conclaue,

quod Jericho siue S. Bonauenturae cella denominabatur, iuxta gradus dormitorii versus hortum aptatum est pro calefactorio: quia uero hic locus aptissimus erat ad excipiendum aliorum Ordinum Religiosos, pro ea necessitate reparatus est locus Nazareth ac tribus lecticis instructus.

Numerus communicantium a Capitulo prouinciali ad Capitulum intermedium excreuit ad nouem mille quingentos et vltra. Poenitentes tempore Paschali hoc anno 1653 in solo termino per PP. Terminarios auditi plus quam bis mille ducenti.

Nomina eorum, qui ad fidem catholicam conuersi sunt, sequentia: Daniel Capel et Catharina Eischleben.

A. t.

Memorabilia Conuentus Brulensis.

Gin Blatt in folio.

10. Auszug aus einem Mandat des Churfürsten, Erzbischofs Ferdinand von Köln an die Franziskaner-Ordenspriester, das im Ansang des Jahres 1650 in Folge der Kriegswirren zwischen Holland und Bülich Berg seiner Pfarrherren beraubte Bolk zu pastoriren 1). Ohne Datum.

Hollandorum captiuantium parochos Ducatus Juliae et Montium actio.

<sup>1)</sup> In ben handschriftlichen "Annales FF. Minorum Recollectorum Prouinciae Coloniae" wird biefe von den Gollandern verursachte firchliche Berfolgung folgendermaßen geschildert:

Primordia huius anni [1650] factionibus haereticorum Statuum Hollandiae accessoriis funestabantur, quas Serenissimo Duci Juliae, Cliuiae et Montium Wolfgango Wilhelmo praetextu religionis suae Caluinianae intentabant Caluinistae, illi rapiendo et abducendo et in praesidiis militum suorum captiuos detinendo quosuis catholicos parochos Patriae Juliacensis, Montensis aut Cliuensis, adeo vt nullibi secure posset aliquis parochus in sua parochia remanere. Hinc vbique miseriae, querelae et lacrymae, quia nemo erat, qui diebus dominicis et festis celebraret aut praedicaret in ecclesiis parochialibus, infantes baptizaret, defunctos terrae commendaret, matrimonia benediceret, infirmis sacramenta administraret. Insuper captiui parochi male tractabantur, adeo vt quidam, inter quos R. P. Ludouicus Axer, ordinis Cisterciensis, Prior monasterii Bottenbroich, Rhenobercae aerumnis et infirmitate consumpti morerentur. Dum itaque duabus uicibus, semel ad nouem menses, dein iterum ad duos menses, derelictis ouibus et parochiis pastores rurales Ducatuum Juliae et Montium, declinando has molestias haereticorum diu noctuque insidias struentium, sese ad vrbes et castella ceu asyla tutiora transtulissent, ad instantiam Serenissimorum Archiepiscopi Coloniensis et Principis Neoburgici R. Patri Ministro nostrae Proninciae factam ex diuersis Conuentibus nostris, nominatim Coloniensi, Bonnensi, Brulensi,

Ferdinandt von Gottes Gnaden ErtBifchoff zu Cöllen und Churfürst, Bischoff zu Paderborn, Munster, Lüttig und Hildesheim, Administrator dero Stiffter Bergdesgaden und Stablo, Pfalfgrawe bei Rhein, Herhog in Ob- und Nieder-Baheren, Westphalen, Engeren, Bullio, Marggrauen zu Franchimont.

Bürdig und Geistlicher Lieber andächtiger. Wir mögen euch hiemit unverhalten, was gestalt abermahlen die psarherren im Land von Gülich und Bergh, dem angeben nach auf beselch der staden von Hollandt gesänglich weggesübrt und welche der gesahr entgaugen sich bei ihren anverwanten psarkinderen eben wenig wagen dörssen, nud aber Wir als Ordinarius billig sorgsättig zu seyn, damit die unterthanen des Geistlichen tross und seelen sorg nit also gänzlich beraubt werden mogten, so gesinnen Wir an euch gnädigst, ihr die anstalt machen wollet, damit ewer Ordens Priestenen die ohnedas selbiger enden zu terminieren psegen, auff sonn- und seyttäg und andere ersheischen nothdurfft, wie von ihnen vor diesem töblichen gescheen den untersthanen mit Messesen, predigen und administration der h. Sacramenten behülfslich seyn mögten.

#### A. t.

Mandatum Serenissimi Principis | Ferdinandi Archiepiscopi | Coloniensis, quo monemur servire | populo Christiano in absentia | pastorum exulum.

Ein Blatt in folio.

11. Rotarielles Inftrument, durch welches Adolf Dierath und seine Frau Katharina ben Brühler Franzistanern Haus und Hof bei

Betleemitico, Durensi, Randenradensi, Nouesiensi, Zontinensi et Kempensi patres nostri Christifidelibus in desolatis ecclesiis parochialibus sedulam collocarunt operam celebrando. diuina, praedicando, catechizando, sacramenta sanis infirmisque administrando, defunctos sepeliendo etc. summo omnium parochianorum solatio, nec sine continuis praesentissimis uitae periculis, quae haeretici milites Hollandi Patribus ad ista loca euntibus intentabant. Nihil tamen ideo a nostris alicubi neglectum fuit, sed potius gaudentiores ibant ad labores illos cum apostolis, qui ngaudentes ibant a conspectu concilii, quoniam digni habiti sunt, pro Nomine Jesu contumeliam pati".

<sup>24.</sup> Aprilis accipit Serenissimus Dux Juliae ex Haga-Comitis a Statibus Hollandiae litteras, quibus lectis sine mora parochos omnes moneri fecit, vt secure redirent ad suas parochias.

Lechenich behufs Gründung einer Ordensniederlassung übertragen. Lechenich 16. Mai 1648.

#### Original.

Rhundt und ju Biffen fene biemit Jedermenniglichen, benen gegenmartiges documentum contractus haereditariae cessionis et respectiue perpetuae fundationis ju feben ober hoeren legen vortommen wirdt, daß ibm Sabr nach der heilfamen geburt ungers herrn und Erlogers Jesu Christi Eintaufent Sechshondert Acht und Biergig off fambftagh ben Sechszehenden tagh Monak Man die Chrentfest hochgeachtt und viell Ehr und Tugentreiche Berr Abolff Dierath Churfurftl. Colnifder Schultheiß ju Lechenich und Fram Ratharina Hansonis Cheleuth off vorgeweiste ratification Ihrer Churfürstl. Durchlaucht zu Collen, bnfers gnädigften herrn, mit ben BolChrwurdigen und Andechtigen herren Patribus Fr. Bernardo Bennonio, Guardiano Brulensi, Manfrido Sigler, Leonardo Bierbaum, Euerhardo Sintiah und Gerhardo Mabler babin transigirt und fich vergleichen, bag biefelbe numehr bag Ihrem Orben por biefem conditionaliter ju verehrn Beriprochenes Sauf undt Soff fambt feinem Bubehoer hiefelbft in der Statt abn dem Wahll gegen ben obriften Mullen vber gelegen mit feinen offligenden Erbbefcmernuffen vor fich und Ihre Nachfommen Erb= und emiglich haben behalten, und ohne einiges einsprechen barauff ein refibeng Bohnungh ober Clofterlein zu erbamen, wie fie Cheleuth dan Bor fich und Ihre Erben felbiges Sauf und Soff fambtt allem dem Jenigen, maß bargu acquirirt, zu alfoldem endt wurdlich abtretten, cediren bnd transportiren, biegergeftalt, daß dieselbe Berren Batres ober Ihre Rachtommen alfpalbt nach absterben obwolgemelbten herrn vnnbt Framen Cedenten por Diefelbe ju Eroft Bnbt heill Ihrer Beiber Seelen Bierhundert Miffen, alf nemblich nach eines Jedtwederen tobt zwenhundert zu legen, benebens auch vor fie beide jugleich vff einen fichern tagh Jarlichs in perpetuum Gin sacrum ju celebriren bnaugzuglich ichuldigh und verbunden fein follen. Inmaffen mehrwohlgemeldte herren Patres foldes fo viell alf Ihre regul und constitutiones julaffen unber ratification beg hochwürdigen herren Batris Prouincialis por fich und ben ganten orden zu thuen bandteftiglich idque in praesentia beg BolChrwurdigen herrn Joannis Bingen, geitlichen Baftoris hiefelbsten, angelobt und verfprochen und Rrafft bieges angeloben und verfprechen thuen, ohne geferdt und Argelift, beffen gur Barbeit Bribundt auch fteet= und fafthaltungh biefes feindt biefer Bettulen zwee eines Inhaltg gefertigtt, beiberfeit underschrieben undt Jedem theill einer gur Rachrichtt gehandtreicht worden. Also gescheben Lechenich vff Jahr, Monath und tagh wie oben, ihn obwolgemelbter herren und Framen zeitlicher Wonhaufungh beneben ber Rirchgaffen ibn ber porberften Stuben.

Fr. Bernardus Bennonius Guardianus.

Joannes Pingen Pastor.

Fr. Manfridus Sigler.

Fr. Leonardus Byerbaum ss. Theologiae Lector.

Fr. Euerhardus Sintzig.

Fr. Gerhardus Mahler.

Johann Beimertheim Bürgermeifter

Und geiftlicher Batter

herm. Scheidtweiler.

Abolf Dierath. Ratharina Sanfonis ge=

nandt Dierath.

Anto: Schick.

Degenhardt Silbrandts Imp. authoritate publicus et approbatus Notarius in fidem requisitus scripsit et sub-

A. t. Donatio fundi pro Conuentu Lechniacensi cum obligatione 400 Sacrorum etc.

scripsit mp.

3mei Blatter fol.

Als vorstehender Auffat nebst Anlagen schon in der Druckerei bem Sate übergeben war, fam bem Berfaffer nachträglich ein Ropial= buch der Frangistanerobservanten der Rolnischen Ordensproving mit einer Reihe auf bas Brühler Rlofter fich beziehender Urfunden gu Beficht, die er bei feiner Arbeit leider nicht mehr benuten tounte; boch tamen fie ihm noch theilweife bei ber Durchficht biefes letten Correctur= bogens zu Statten. Folgende Aftenftude, welche auf die Gründung bes Brühler Rlofters und bas oben Mitgetheilte fich beziehen, fügt er indeß zur Erganzung noch bei.

12. Notarielle Beurfundung der Gründung des Brühler Franzistanerflofters. Brühl 21. Mai 1494. Instrumentum fundationis Conuentus Brulensis 1494, cum clausula, quod fratres non grauentur per ostium aquilonare in choro, nec per animalia aut alia onera. (Copia Archiui Brulensis.)

In nomine Domini. Amen. Per hoc praesens publicum instrumentum cunctis pateat euidenter et sit notum, quod sub anno a Natiuitate eiusdem millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto, Indictione duodecima, die vero vigesima prima mensis Maii, Pontificatus sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri, Domini Alexandri, diuina prouidentia Papae sexti anno secundo, hora nona uel circiter ante meridiem, in monasterio seu Conuentu dicto ad sanctam Mariam de Angelis, nouiter per reuerendissimum in Christo patrem, illustrissimum Principem ac gratiosissimum Dominum, Dominum Hermannum, Landgrauium Hassiae, sacrosanctae Coloniensis ecclesiae Archiepiscopum, sacri Romani Imperii per Italiam Archicancellarium, Principem Electorem, Westphaliae et Angariae Ducem, Legatumque natum etc. in oppido Bruell prope Coloniam fundato et, vt de facto apparet, erecto atque constructo, comparentibus ibidem praesato reuerendissimo Patre, illustrissimo Principe et Domino Hermanno Archiepiscopo Coloniensi principali, principaliter pro se ipso suisque successoribus ex vna, nec non uenerabili Patre fratre Joanne Kyrchberg, Ordinis Minorum de Obseruantia, Conuentus Confluentini pro tempore Guardiano, admodum uenerando Patre Zwedero Coesfeldiae, eiusdem Ordinis et Obseruantiae prouinciae Coloniensis Prouinciali vicario, ad infrascripta cum sufficienti procurationis mandato, vt legitime ibidem edocuit, specialiter substituto procuratore et seu commissario, etiam principaliter pro se ipso ac dicto vicario Prouinciali et fratribus suis, partibus ex altera, inque mei notarii publici testiumque infrascriptorum ad hoc specialiter uocatorum et rogatorum praesentia personaliter constitutorum, praememoratus tunc reuerendissimus Pater et Dominus Hermannus, Archiepiscopus Coloniensis. publice ibidem ac per expressum pariter propriae et uiuae uocis oraculo proposuit, narrauit et protestatus fuit in haec uel eis in effectu similia uerba; Quomodo uidelicet ipse pecularis deuotionis zelo motus et accensus, quo maiorem in modum fratres dicti Ordinis de Observantia propter eorum exemplarem uitam et conuersationem honestam singulari prosequeretur fauore, et in uisceribus semper gessisset et adhuc gereret charitatis, Conuentum huiusmodi seu monasterium propriis quidem expensis suis et de bonis patrimonialibus ad omnipotentis Dei acsanctissimae genitricis eius semperque Virginis Mariae, diuique confessoris Francisci, omnium quoque Sanctorum honorem, diuinique cultus augmentum, nec non Christifidelium, praecipue sibi subjectorum maiorem deuotionem, spiritualem consolationem et aedificationis exemplum, proque etiam sua parentum quoque salute a fundamentis erexisset, seu construi et aedificari fecisset, nec non totum fundum et seu singula praedia, in quo seu quibus idem Conuentus extat erectus, cum ortis et ortalitiis suis in prompta et numerata, vt asseruit, pecunia soluta ac deliberata comparasset, emisset et ab omnibus oneribus, iuribus, decimis, seruitutibus, exactionibus, praestationibus, praecariis, subsidiis, pensionibus, muneribus realibus siue personalibus, nec non censibus temporalibus perpetuis aut haereditariis aliisque grauaminibus quibus-Unnalen bee bift, Bereine. 10

cumque redemisset, quietasset, exemisset, atque, quantum in ipso esset, et ex authoritate ordinaria sibi competeret, ad omnimodam et totalem libertatem et immunitatem secundum conditionem et exigentiam status dictorum fratrum de Observantia reduxisset, adiiciens insuper et constanter affirmans, se in uotis gerere et summum habere desiderium, inceptum opus et pro maiori iam parte erectum vlterius quoad officinas necessarias consummandi, perficiendi et iuxta decentiam praedicti Ordinis ad finem vsque perducendi; fratres quoque iam dicti Ordinis Minorum de Observantia in et ad praefatum Conventum et seu locum authoritate concessionis, elargitionis et confirmationis Sedis Apostolicae, iuxta formam et tenorem litterarum in forma Breuium ab eadem Sede ad instantiam dicti reuerendissimi ac illustrissimi Principis Domini Hermanni Archiepiscopi emanatarum et inferius insertarum, realiter et cum effectu in actualem possessionem, etiam quasipossessionem introducendi, serendi et faciendi. Quas quidem litteras apostolicas idem reuerendissimus Dominus Hermannus Archiepiscopus Coloniensis, suis tenens in manibus, exhibuit et ibidem in medium de uerbo ad uerbum legi fecit, lectas que mihi notario publico infrascripto, quatenus praesenti instrumento insererem, tradi et assignari iussit, insertasque fratribus ipsis restitui uoluit et mandauit, quoad lectae, insertae et tandem fratribus traditae et assignatae sunt et fuerunt. Quibus perfecte, sicut praemittitur, peractis antedictus reuerendissimus Dominus Hermannus, Archiepiscopus Coloniensis, seriosa etiam protestatione et exhortatione praemissa, praedictum commissarium et seu procuratorem quo supra nomine diligenter requisiuit, quatenus, sicuti et quemadmodum ipse eosdem fratres ad praenominatum Conuentum siue monasterium huiusmodi omnibus melioribus modo, via, iure et forma, quibus melius et efficacius posset, introducere intenderet, eundemque locum et seu Conuentum eis ad eorum habitationem et vsum perpetuos iuxta modum et formam in litteris Apostolicis expressos deputare, assignare et contradere, prout introducere, assignare et sponte contradere intenderet de praesenti, ita pariformiter et commissarius ipse vna cum praedictis fratribus dictum locum et seu Conuentum ad eorum habitationem et vsum perpetuos uellent intrare, illum acceptare, occupare et inhabitare, et uigore dictarum litterarum Apostolicarum et priuilegiorum Apostolicorum corundem Ordini et familiae in genere uel in specie concessorum et concedendorum ad finem et effectum praetactos vti et possidere, prout hacc et alia in praedictis litteris Apostolicis plenius dicebat contineri. Quarum quidem litterarum Apostolicarum tenor de uerbo ad uerbum sequitur et est talis: Innocentius Papa Octauus. Venerabilis frater, salutem et Apostolicam benedictionem. Intellecto desiderio etc. (f. S. 123)

Suprascriptio uero dicti praeinserti Breuis Apostolici talis est: Venerabili fratri Hermanno, Archiepiscopo Coloniensi, sacri Romani Imperii Principi Electori. Signatura uero et seu suprascriptio Breuis eiusdem talis est: Jo. Pe: Arrivabenus. Tenor uero alterius Breuis etiam de uerbo ad uerbum sequitur et est talis: Alexander Papa Sextus. Venerabilis frater salutem et Apostolicam benedictionem. Dudum felicis recordationis etc. (f. S. 124). Suprascriptio eiusdem praescripti Breuis est talis : Venerabili fratri Hermanno, Archiepiscopo Coloniensi, sacri Romani Imperii Principi Electori. Subscriptio et seu signatura ipsius eiusdem talis est: NIA. Volaterranus N. Post quarum quidem litterarum et seu Breuium Apostolicorum ostensionem, exhibitionem, traditionem, receptionem et lectionem continuo praenominatus Pater frater Joannes Kyrchberg, Guardianus et commissarius quo supra nomine, tenens suis in manibus quandam supplicationis scedulam, eandem ibidem legi et recitari fecit, et per praefatum reuerendissimum Dominum Hermannum, Archiepiscopum Coloniensem, admitti humiliter supplicauit, cuius quidem supplicationis tenor saltem in effectu sequitur et est talis:

Reuerendissime in Christo Pater, illustrissime Princeps ac gratiosissime Domine! Cum ego frater Joannes Kyrchberg, Conuentus Confluentini pro tempore Guardianus, a uenerando Patre fratre Zwedero Coesfeldiae, Prouinciae Coloniensis Prouinciali Vicario, ad infrascripta specialiter deputatus Commissarius per reuerendissimam Paternitatem uestram instanter requisitus sim, quatenus locum et seu Conuentum istum in Bruell per eandem reuerendissimam Paternitatem uestram pro perpetuis vsu et habitatione fratrum Minorum de Observantia Provinciae Coloniensis sub uicario uiuentium fundatum et erectum, iuxta vim et formam concessionis, elargitionis et confirmationis praedictarum litterarum Apostolicarum acceptare et recipere debeam, ac familiae dictorum fratrum Minorum de Observantia Provinciae Coloniensis sub uicario uiuentium incorporare: hinc est, quod, antequam ad actum siue executionem huius negotii procedatur, procuratorio quo supra nomine coram vestra reuerendissima Paternitate protestando humillime supplico, inprimis quatenus eadem illustrissima Paternitas uestra benigne annuere uelit, et per se suisque Successoribus pro tempore Archiepiscopis Coloniensibus consentire, vt ianua chori a parte aquilonari iuxta summum altare nullis aliis, quacunque etiam fulgeant Dignitate Ecclesiastica uel saeculari, aperiri debeat nisi Vestrae reuerendissimae Paternitati eiusque pro tempore Successoribus Archiepiscopis Coloniensibus, ac etiam quod eadem ianua alia clausura intus et alia siue diuersa clausura et sera foris debeat esse munita et clausa, ita quod nullus de Conuentu per eandem ad castrum possit exire,

nec e conuerso de castro intrare ad Conuentum, nisi de communi consensu et beneplacito partium hinc inde praefatarum. Et praeterea, vt fratribus qui pro tempore in eodem Conuentu seu loco erunt Domino famulantes, maior praestetur occasio, sese conuertendi ad spiritualia et interiora, exterioribus et saecularibus et non necessariis resecatis omnino et abiectis, supplico iterum nomine quo supra, quatenus Conuentus ipse et seu fratres per familiam dictae reuerendissimae Paternitatis Vestrae pro tempore suorumue Successorum Archiepiscoporum Coloniensium in aliquo non grauentur, et maxime cum bestiis, equis et canibus, ne per inquietudines et seu grauamina huiusmodi iacturam et ipsi aliquam patiantur in rebus seu bonis ad eorum vsum pauperum concessis siue pertinentibus; praecipue tamen, ne in spiritualibus exercitiis et cultu Diuino, propter quem locus iste principaliter fundatus esse dignoscitur, detrimentum sustineant vllo modo aut impedimentum. Demum, reuerendissime in Christo Pater, illustrissime Princeps ac gratiosissime Domine, cum omni qua decet reuerentia nomine quo supra pro eisdem fratribus supplico, Vestramque reuerendissimam Paternitatem pro se suisque Successoribus exhortor et rogo, vt in casu, quo fratres, qui pro tempore nouum hunc Conventum et seu locum inhabitabunt, a uera observantia regulae suae, quod Deus auertat, declinarent et de transgressione huiusmodi regulae legitime conuincerentur, quod ex tunc eadem reuerendissima Paternitas Vestra per se suosque Successores ita disponat et congruis atque opportunis mediis citra tamen praeiudicium priuilegiorum eorundem fratrum prouideat, vt ad sinceram et ueram ipsorum regulae obseruantiam reducantur, aut irreuocabiliter de loco isto expellantur, et fratres alii deuoti et zelosi obseruatores regulae, eiusdem tamen Ordinis et Prouinciae, ac sub eodem uicario uiuentes introducantur. Super quibus omnibus et singulis praemissis ego, frater Joannes, procurator et seu commissarius praefatus quo supra nomine, benignum Vestrae reuerendissimae Paternitatis humiliter peto responsum omniumque praemissorum consensum pariter et assensum.

Quibus siquidem supplicationibus, petitionibus seu precibus praeinsertis, vt praescribitur, lectis et auditis praenominatus reuerendissimus Dominus Hermannus Archiepiscopus Coloniensis pro se suisque pro tempore Successoribus Archiepiscopis Coloniensibus benigne annuit, atque consensum plenissimum ad omnia et singula praemissa petita et supplicata sponte praebuit, taliterque ex nunc et in perpetuum se tenere uelle, tenerique debere pro se suisque Successoribus Archiepiscopis praetacta firmiter, inuiolabiliter ac irreuocabiliter observare, observarique debere, in et ad manus mei notarii publici infrascripti nomine dictorum fratrum de Ob-

seruantia et omnium, quorum interest aut interesse poterit, legitime recipientis et stipulantis in omni firmitate et fide promisit et addixit. Atque continuo praefatum fratrem Joannem Kyrchberg procuratorem et seu commissarium cum certis fratribus ad hoc per obedientiam missis et deputatis ad praedictum Conuentum melioribus et efficacioribus amodo forma et causa, quibus Illustrissima [Paternitas]1) Sua potuit et debuit, in possessionem uel quasi omnium praemissorum actualiter et solemniter introduxit; renuntians cum hoc etiam in praemissis pro se suisque Successoribus praetactis omnibus et singulis exceptionibus doli, uis, fraudis in factum actionatum non sic celebrati actus, aliterque fuisse dictum uel gestum, quam scriptum et e contra; ac etiam vtriusque iuris remedio, quod sibi contra praemissa uel aliquod eorundem quomodolibet posset suffragari, omnibusque aliis et singulis exceptionibus iuris et facti, expressis et non expressis, quibus contra praemissa, uel aliquod praemissorum dicere, facere aut uenire posset, per se uel alium, seu alios directe uel indirecte, quouis quaesito ingenio uel colore, et praesertim iuri dicenti generalem renuntiationem non ualere, nisi praecesserit specialis et expressa. itaque peractis illico antefatus frater Joannes commissarius nomine quo supra praetactum Conuentum et seu monasterium pro praedictis fratribus, sicut praefertur, erectum, constructum, assignatum, et pro perpetuis vsu et habitatione eorundem traditum, iuxta authoritatem et elargitionem Apostolicae concessionis et indulti supra inserti ac eorundem omnem uim, formam et tenorem; atque etiam dictorum fratrum priuilegiorum uigore2) acceptauit, recepit dictaeque familiae ipsorum fratrum Minorum de Obseruantia incorporauit, prout et quemadmodum in quadam papiri scedula per ipsum ibidem in medium lata et exhibita, inferius quoque ad effectum inserta, latius contineri uidebitur huiusmodi sub tenore:

In nomine Domini. Amen. Ego frater Joannes Kyrchberg, Guardianus pro tempore Conuentus Minorum de Obseruantia in Confluentia ac uenerandi Patris fratris Zwederi de Coesfeldia, Vicarii Prouinciae Coloniensis, super fratres, Minores de Obseruantia nuncupatos, quoad receptionem et incorporationem dicti noui Conuentus Bruellensis commissarius specialis protestor coram uobis, Domine Notarie, ac dico et facio in omnibus et per omnia vt sequitur: uidelicet quod uigore duorum Breuium Apostolicorum, per sanctissimum in Christo Patrem et Dominum nostrum Dominum Alexandrum, Papam Sextum, eiusdemque immediatum praedecessorem Dominum Innocentium Papam Octauum respectiue et successiue desuper concessorum, dictum locum istum seu Conuentum in Bruell

<sup>1)</sup> Conjeftur. 2) Hofdr. uigorem.

per reuerendissimum in Christo Patrem illustrissimumque Principem et Dominum, Dominum Hermannum, Landtgrauium Hassiae, sanctae Coloniensis ecclesiae Archiepiscopum etc. pro inhabitatione et vsu perpetuis dictorum fratrum Minorum de Observantia, Provinciae Coloniensis, sub nicario uiuentium nouiter fundatum, constructum et erectum ad exhortationem et requisitionem eiusdem reuerendissimi Patris, Principis et Domini Archiepiscopi Coloniensis iuxta omnem uim, formam et tenorem praedictarum litterarum Apostolicarum in forma Breuium emanatarum, nec non etiam uigore priuilegiorum fratrum eorunden, mandatique ac commissionis 1) specialis ex nunc et pro perpetuis temporibus futuris omnibus melioribus modo, uia, iure, causa et forma, quibus id melius et efficacius possim et ualeam, recipio et incorporo, receptumque et incorporatum fore et esse dictae familiae et Observantiae fratrum Minorum sub vicario viuentium Provinciae Coloniensis cum omnibus et singulis priuilegiis, libertatibus, immunitatibus, iuribus, praeeminentiis et indultis, quibus hactenus alii dicti Ordinis et Observantiae fratres et domus potiuntur, vtuntur et gaudent, seu vti, potiri et gaudere poterunt, quomodolibet in futurum pronuntio, declaro et insinuo in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen.

Super quibus omnibus et singulis praemissis praefati hinc inde reuerendissimus Dominus Hermannus Archiepiscopus et Princeps illustrissimus et frater Joannes Kyrchberg commissarius sibi a me notario publico infrascripto vnum uel plura, publicum seu publica instrumentum coniunctim uel diuisim petierunt et instrumenta, ac quilibet eorum respectiue petiit in omni forma meliori et per omnium eorundem et singulorum pracmissorum maiori robore et firmitate perpetuis praefatus reuerendissimus Dominus Illustrissimusque Princeps, Dominus Hermannus, Archiepiscopus Coloniensis voluit, fecit et expresse mandauit, idem praesens publicum instrumentum Sigilli sui maioris soliti et consueti ad causas appensione communiri. Acta et data sunt haec sub anno Domini indictione, die, mense, hora, loco et Pontificatu quibus supra, praesentibus ibidem uenerabili[bus] et honorabilibus uiris, Dominis et magistro Bartholomaeo de Kempis, medicinarum licentiato, pastore in Lechenich, eiusdem Coloniensis dioecesis, nec non Joanne Bruynswyck, uicecurato dicti oppidi Bruellensis, et Hermanno Grosman, clerico, testibus ad praemissa uocatis specialiter atque rogatis.

Et ego Joannes Renner, clericus, Constanciensis Dioecesis, publicus sacra imperiali authoritate notarius, quia praetactis supradicti reuerendissimi in Christo Patris ac illustrissimi Principis ac Domini, Domini Hermanni Archiepiscopi Coloniensis narrationi, protestationi, exhortationi,

<sup>1)</sup> Sofar. commissionibus.

requisitioni praeinsertorumque Breuium Apostolicorum ac etiam ipsius fratris Joannis Kyrchberg commissarii supplicationum lectioni et exhibitioni ac protestationi earundemque supplicationum admissioni ac praefatorum fratrum Minorum in possessionem uel quasi introductioni, Conuentus quoque antedicti acceptationi et incorporationi, uestrarumque acceptationum et incorporationum pronuntiationi, declarationi et insinuationi omnibusque aliis et singulis praemissis, dum sic, vt praemittitur, fierent et agerentur, vna cum praenominatis testibus praesens interfui, eaque omnia et singula sic fieri uidi et audiui: ideo praesens hoc publicum fundationum et incorporationum instrumentum manu alterius, aliunde me aliis interim praepedito negotiis, in septem foliis seu cartis pergameneis ad modum libelli in simul collegatis fideliter ingrossatum et conscriptum exinde confeci, subscripsi, publicaui et in hanc formam publicam redegi, signoque et nomine meis solitis et consuetis vna cum supradicti reuerendissimi ac illustrissimi Principis et Domini Archiepiscopi Coloniensis maioris soliti sui sigilli ad causas de cera uiridi in cordula sericea inferius eisdem praesentibns huiusmodi transfixa sub impendente appensione consignaui, in fidem et testimonium omnium et singulorum praemissorum rogatus et requisitus.

Joannes Renner.

Copiar bes Provingial-Ordensardivs.

13. Der Orbenschronist Jatob Bolius über bie Gründung bes Brühler Franzisfanerklosters. 17. Dez. 1643.

Breuis relatio de fundatione huius Brulensis Conuentus a R. P. Jacobo Polio conscripta 1643.

De fundatione Conventus Brulensis requisitus relationem facio sequentem, ita tamen vt ea inconsultis superioribus nullus vtatur, ne forte plus destruamus quam aedificemus. Fundatio duplex fuit, vna, qua fratres introducuntur in locum, iuxta statum nostrum ordinatissima, quae originaliter in archiuo Prouinciae reposita est: altera ratione sustentationis duodecim fratrum ex bonis Hermanni Hassi Archiepiscopi patrimonialibus facta, cuius meminit Petrus Cratepolius in Catalogo archiepiscoporum Coloniensium<sup>1</sup>), F. Michael ab Isselt in bello Coloniensi editionis primae. Relatio senum fuit de duobus praediis in territorio Lechniacensi, et quod post tempora Buceri guardianatus, requisitus a consiliariis Electoralibus

<sup>1)</sup> Ueber hermann von heffen. Ausgabe von 1580, S. 119.

pro exhibitione huius secundae fundationis, eam postea non receperit; vnde putarunt eam in archiuo Electorali reconditam. Archiuum locale Conuentus Brulensis integro quasi saeculo peruetustas tenuit annotationes eleemosynarum, quas in sustentationem fratrum dinersi Archiepiscopi erogarunt; sed quia multi non assequuntur, quorsum talia recondantur, locum inuident et mox dilacerant. Exempla teneo, sed odiosa sunt. Tandem circa annum 1603, vt [equidem] i) puto 1609, cum optimo Principe Ferdinando Bauaro Coadiutore etc. P. Franciscus Goch, Guardianus, concordata fecit membraneo sigillato instrumento inserta, quod originaliter in archiuo Prouinciae reperitur. In eo, nisi fallat memoria, Brulensi Conuentui incorporatur administratio capellae Electoralis in castro Lechenich. Senum traditio fuit, quod onus eius sit, in uigiliis quatuor maiorum festiuitatum anni in dicta capella celebrare, et quod agri decimales siue arabiles prope Pinxheim positi ad dictam capellam spectantes cellerariae Lechenich incorporati sint. Eleemosynae autem certis temporibus ex diuersis locis Conuentui Brulensi erogandae in dicto instrumento expressae sunt. Fuerunt in Prouincia zelotes siue scrupulosi fratres, existimantes, quod in dicto instrumento essent clausulae quaedam politicae. Statui nostro non satis congruae; quocirca pro redemptione omnium scrupulorum circa annum 1617 reuerendus Pater frater Josephus Bergaigne, Prouinciae Minister, desuper cum screnissimo Principe Ferdinando Archiepiscopo contulit. Qui clementer resoluit, eleemosynas in memorato sigillato instrumento constitutas mere gratuitas censendas fore, atque instrumentum de caetero aestimandum, ac si uerbis constaret Statui nostro congruentissimis. Cuius declarationis testimonium sub sigillo et manu memorati Ministri puto me impetrasse et in locali archiuo reclusisse. Quod si forte ita factum non sit, certus sum, quod egomet pro tempore Guardianus tale testimonium formarim aut in libris Conuentus descripserim pro securitate posterorum et refutatione sugillatorum praemissorum testis factus hac mea syngrapha 7. Decembris 1643.

> Fr. Jacobus Polius, Guardianus Confluentinus.

Copiar bes Provingial-Orbensardins.

14. Schöffenurfunde über den Anfauf von Häufern und Grundstäden zum Bau des Brühler Franzistanerklofters. Brühl 4. October 1496. Copia instrumenti iudicialis de coemptis variis pretiis et praediis, in quidus Conuentus Brulensis fundatus est.

Wir Johan Rynharth Schultis Undt icheffen Undt Johan Lyneß,

<sup>1)</sup> Conjectur.

Beter vam Soly, Guart van Gunyd, Johan Buntergborff undt Bort Bir andere Scheffen fementlichen beg gerichs go bem Broell bun fundt Bnbt befennen bur Ung undt Unfere natomelinge, bat Bug meffelich bubt fundig pft, fo bat ber Sochwürdigfter, Sochgeborner fürst Landigraue Berman von Seffen, ErbBifchoff gu Collen, Churfurft etc. Unfe gnabige leue Berr bait laiffen bauen ein neie Botteghung budt Clofter jo ber eren Botteg, Marien fyner lieuer Mober, Budt beg henligen Confessoris Sant Franciscus, undt hait gu bem Clofterplat gegulben etlige bufer, unbt mitt anderen hufern Bumbunt, bie ban affgebrochgen funt inbehoeff ju bem plat, bair bat Burg Clofter uffgebaut ift, mitt unterschiebe berna geschreuen Bolgt: jum enrften, gegulben ein hung uff ber Buiftragen myt feinem Bubehoer, bat Manfter Blrichg armborftmecherf maß, vorgeuoefe an ber oeuerfter fpten Engelbrechten Johan Reffel boefferg fohn, ju ber ander fyten heuffeler Wyggeg bung, bit felue bung pft verbunt entghen Johan Guntergborfff hung uff ber bach, bnbt ift affgebrochen ju bem Cloufter plat, undt ber grundtpacht, ber bat affgebrogen huns plach ju gelben, genit im vortan bag gebunte bung, bat Meifter Burg mag, fo bat ber plat fren fein undt bliuen fall. Derna ein hunf gegulben up ber Oylftranfen, bat Johann Balteng Rynberen maß, ju einer fytten herman Iben eruen, bnbt jo ber ander fytten beg jagerg hunge, bot felue hung mit feinem Bubehoere uft verbunt an bat hung, bat Johan Arnoldus Rinderen, undt ift fren bon allen beschweronge, fo mat die hoeffrecht plat plaich ju gelben, fall vergelben bat Burg. gebunte hauß. Item noch gegulben enn behunfe, bat Beter Schomader innen plaich go wanen, bat felue hung galb bem hofpitall jom Broell echt Mart, bie fyndt belegt up andere guber, beg bie Rirch Meifter ein genoegen hant, also bat ber plat auch fren ift. Item berna gegulben ein flenn hunfigen, bat herman Onluers maß, bat ben Meifter Beter Schomachers hunfe ftoent fry Byg bem grundte geguiben mitt allen finnen befdmorungen, bnbt wat bett hunfigen grundt pacht plag go gelben, hat herman Burg. up fein ander engen gutter gelagt, fo bat ber plat auch frei ift undt bliuen fall. Item hat noch herman Ouluem ein ander gehunge up bem Ounistranffen, bat ber Buffen finderen geweft ift, mitt fynem Bobehoer, vorgenoegen go einer fpten ben gehunge ber Beren von Sant hörig, und noch Bermang Rinder Rlauß hunggen. Dat felue gehunge hat ber obgemelte gnabigfter Berr bem Burg. Berman affgegulben, fall nu gelben fein gehauß, ba up ben gebuiten Bongart ift gefatet und gebauet, fo wie biefe beuger Undt erbicafften gegulben undt verbuit feindt, bat ift Bng Scheffen Burg. Biffentlich. Undt hat bat Berbunt mitt benul Connten gehunffe in feldem mangen, fo mat grundtspachs beien Burg. gehunfe plach zo gelben, fall im Bortan bat gebunte Sung gelbet, alfo bat ber plat, ber Benll Connben gehung offgestanben bait, fren ng bunffen alle beschweronge. Item Johan Rychart Schultig haitt ein hoeffrecht up bem Dunlftragen ben gebupffe go einer fpten ber batftouen ban ber ftrapffen an bik binden an bie munr, welche hoeffrecht Bufe gnebigster Ber bem egemelten Johan Schultif affgegulben haitt, undt bat die felbe verbunt mit Johan Guen inn Chenund 1). alfo bat Johan Burg. fun gehoechte ban fynem plat nemmen fall, bnbt feten bat up bem gebunten plak, bnbt fo mat fin gehunfe por grundt pacht gegulben bait, fall im gelben die gebunte hoeffrecht. Item noch hait ber Schultig ein hung up der Colnerstraiffen an bem Mart, genandt ber fmaen, gent bon ber ftragen an big binden up bie firchgaß, go-equer fyten Thuß Reffelbenfer, go ber ander fyten Meifter Johan fnyder, bit felue gehunfe uft benn ichulten ouch fry Byg bem grunte affgegulben, bit felue gehunge uft verbunt mott moen fpen ban harich bur eibr gehuße, bar Meifter Richart barticherer ihne plach au wanen, ouch in sulder manffen ben grundtpacht, ber enr wonund go gelben plach, foll im bat gebunte bung ber smaen gelben, so bat ber plat ouch frn ift bunffen allen beschwerongen. Och ift bem Schultiß zogelaffen, bat ber bat gehöchte und gehuse Meifter Richarts maß, fall affbrechen bnbt feten bat up fon eichen gutt, daß felue beschweren mitt bem gruntpacht, bat bat gehuse ber fmane gegulben bait, foll nun Bortan gelben beg fculten . . . . 2) hung, welches gelegen ift go einer futen truntmauß bung, go ber ander fyten bat Hospitall. Item Beter Wendel hait binden an ber muren ein gehunse, bat felue bait Bnfe gnabigfter Ber fry ppg bem grundt gegulben, ber felue pacht gult im bengen Saud matergi') ber Jungffern gu ben benben. Item bait Bufer gnäbigfter Ber Berman Dunluer einen bungart affgegulben an ber Duniftraiffen ben ber ftabt muren langft bie ftrang, undt ift gebeilt von Ber Gufen bungart. Den feluen bungart hait ber egenandte Unfer gnabige ber berbunt mitt Johan heder gehunfe, also dat Johan Burg. fun gehunfe aff fall brechen, undt feten bat up ben gebunt Bungarth, budt wat fin behuff grundt pacht fundig also geschett ift, Und ouch bat alle buffe Burg. Parthyen, die buffe burg. erff= ichafft gehat bant, funt ber Buggegengenen pur Ung Scheffen Burg. up ber fregen ftrapffen mytt haubt, halm und munde, alf landtg recht pg, undt ein jeder parthen besonder Bon feinen auderen fich undt feine erue ban van Buß= erfft bndt genflichen barup uerhegen bandt, bnbt obgemelben Bnfe gnabigfter her in behoeff beg egenandter Clonfterg bamitt geerfft, af landtrecht ift, undt bargo Buß Scheffen burg, gebetten, bat ju benber ficherheit bubt Befter ftetigfeit bur fie fementlichen Unfer gemeinen Scheffenbumpg fiegell an biffen brieff willen hangen, bag wir Scheffen burg. betennen gern gebagen hauen, umb beden willen biffer burg, parthepen behaltnuß Bnfem anäbigsten, bnbt iberman fing rechten Unverlohrenen. Gefdreuen in bem jahren Bus herren Dufent

<sup>1)</sup> Co. 2) Ein unleferliches Wort.

Beierhundert ses undt nüngig up Sant Franciscus dach beg hepligen Confessoris.

Locus Sigilli.

Pro collationata cum suo sigillato Originali concordat Copia.

Tillmannus. Churfürltí. Immatriculatus Notarius et Juratus Scriba praefati oppidi Brulensis subscr. Til.

Copiar bes Provingial-Ordensardivs.

15. Herzog Ferdinand, Coadjutor des Kurfürsten Ernest, besiehlt den für das Brühler Franziskanerkloster zu und um Ahrweiler eingesammelten Wein an den Zollstätten frei passiren zu lassen. Bonn 13. Nov. 1610.

Concessio Serenissimi Principis de non molestandis fratribus in teloniis ratione eleemosynae uinariae mendicatae in Arweiler.

Bon Gottes gnaden Wir Ferdinandt erwehlter und bestettigter zum Coadjutoren undt administratoren der Chursürstlich auch Erhstissteren Eblen, Luttig, Berchtesgaden undt Stadell, psalhgraue ben Rhein, Herhog zu ober undt niederen Bayeren etc. Thun Kundt und hiemitt zu wissen, Hemnach den Franciscanern des Closters zu Bruell zu Arweyler und dorthen umbhero etlige wein auß lauter allmosen, dem Gotteshauß zu Bruell zuständig, beisamen versamlet, undt daß selbst hin zu sühren besohlen, alß ist darauss Unser gnädigster besehlt hiemitt, alsolchen versambleten Wein dem Gotteshauß bei dener Landt Zöllen fren, unbeschwert vorsahren undt passieren zulassen, darahn beschicht Busser gnädigster Willen undt entliche meinung. Arkundt ufsgetruckten Chursürstlichen Secrets. Geben Bonn den 13. Nouembris anno 1610.

Locus sigilli.

Ex mandato Serenissimi Domini Coadiutoris Sofffammer:

Pro copia concordante: Shilling m. p. Tilmannus, Churfürstl. immmatriculatus Notarius subscr. m. p. Copiar des Provinzial-Ordensarchivs.

16. Bitte der Brühler Franziskaner an den Kurfürsten Ferdinand bezüglich des Ankaufs eines Haufes nebst Garten zur Vergrößerung ihres Klosters. Ohne Datum.

Supplicatio ad Serenissimum pro licentia emendi domum aliquam.

Reuerendissime ac Serenissime Princeps! Cum iuxta hortum Conuentus nostri venalis prostet contigua domus et hortus, nobisque pro

hoc tempore, disponente Deo, media solutionis aliunde affulgeant, et non tantum pro sufficientia leguminum et olerum corporalisque laboris sancto exercitio, verum etiam sacerdotibus post longos in proximo labores et studia, Nouitiis autem post continuam reclusionem, solitudinem, silentium, mortificationes, meditationes et scriptiones corporalis aliqua deductio, deambulatio et recreatio expediant, quae vt pro Superiorum meliori commoditate fratrumque securitate honestius et facilius domi fiant sine excursibus in Vestrae Celsitudinis hortos, cum pia fiducia humiles precatores accedimus, vt eadem Celsitudo Vestra Suam authoritatem interponendo Satrapae Hersel ad vsum nostrum huiusmodi emptionem, transportationem et Conuentui nostro incorporationem faciendam clementer demandet, cum liberali condonatione siue exstinctione oneris seu seruitutis ex aula Vestrae Celsitudinis recipiendi duos equos et mulum, cum plurimae aliae domus ad tales seruitutes obligatae vacent, eoque fine ad praefatum Satrapam aliquod fauorabile rescriptum pro consueta in Deum, Beatissimam Virginem et beatum Patrem nostrum Franciscum pietate suppliciter exoramus. Fient sic secundum nostrum statum omnia pie et laudabiliter, profectus noster et communis melius promouebitur, atque Vestrae Celsitudinis, vtpote vlteriori fundatori et propagatori cum omnibus posteris arctius ad gratitudinem spiritualem adstringemur 1).

Vestrae Celsitudinis Deuoti alumni

(Datum und Unterschriften fehlen).

Guardianus et fratres
Conuentus S. Mariae de Angelis prope
Electorale castrum Brulae.

Copiar bes Provingial-Ordensardivs.

 Erbkaufbrief über die für das Franziskanerkloster zu Brühl angekauften Grundstücke des Ludwig Hall. Brühl 13. Januar 1618.
 Copia transportationis emptae domus a Ludouico Hall anno 1618.

In Gotteß namen Amen. Kundt undt offenbahr sey jedermänniglich, daß zu nuß undt behoiff deß Conuentz Gotteßhauß Franziscaner Observanten Ordenß binnen Bruell der Ehrwürdiger Herr Adolphus Stutgenius Pastor dasselbst, undt Werner Breuer Syndicus undt geisstlicher Batter ahngemelten Closterß alß Keuffer undt Bnderhändtler eineßtheis, undt dan Ludouicus Hall für sich selbst undt dessen liebe Mutter, wie auch henrich Beldenß und Lutgerus Breuer, anstat undt in namen surgemelteß Ludouici Minderjähriger Kinder als

<sup>1)</sup> Øbfor. adstringamur.

negfter Blutverwandter anderen Theilf, einen auffrichtigen Erblauff gemacht undt beichloffen. Bber bie in ber Oulftragen amifchen bef Clofterk garten undt M. Theifen Schomacher gelegene behaufung famb Scheuren, Bartten undt allem feinem aubehoir, wie foldes bafelbft erlegen undt er Ludonicus Hall big anbero befeffen, fambt bem Laft bnbt Bnbengelber für Unferen gnabigften Churfursten und herren zweger pferbt undt eineg maul Egels undt beren gestrengen herrn Ritteren Conradt Scheiffart ju Bilergwift gwöllff albus undt eines Song bem obgemelten Clofter ju incorporirn, einzurühmen undt Unwiederrufflig ju überliebern burch gerichtlige Erbung, nach vollfommener Bablung undt Berrichtung beg getroffenen Rauff Schillings, nemlich gwölffhundert Thaler jeden ju 52 albus lauffender Wehrung, undt zweger malber Roggen Bergingpfenningg, bergeftalt daß die halbiceibt, nemlich fechshundert Thaler jebo bar verrichtef undt uber die Bbrige fechstundert ein gemiffe Berfchreibung undt gutte berficherung binnen Collen ahngewiesen werbe, bavon jedeg hundert jahrlichs mitt vier berfelben Thalern ju Berginfen, biglang folde fechghundert Thaler haubfummen über furt ober lang beg ging geberg befter gelegenheit nach jum Theil ober zumahl abgeloift werden. Actum in obgemeltem Clofter ahm 13. Januarii anno 1618.

Ludouicus Hall

Fr. Jacobus Polius Guardianus.

Ludtger Brewr undt im nahmen heurich Veltens.

Fr. Joannes Martini Magister Nouitiorum.

Werner Breuer.

Adolphus Stuetgenius Pastor loci attestor.

Copia attestationis propriae manus R. A. Domini Pastoris pro tempore, vt sequitur:

Bekenne ich enhygemelter, daß mir der ehrwürdige herr Guardian allfier in Bruell wegen erkauffteß hauß von Ludwichen Hall und der unmündigr Kindern Bormünder Gotteß heller übergeben undt geliuert, welcheß ich alßbalt Gerahrt Roppuß zu ratification undt besteitigung deß Kauffß recht umb Gotteß in namens seines Erwürdigen Conuentz ingeantwortet. Brlundt meiner eigenen handt.

Adolphus Stuetgenius Pastor allhier unwürdig.

Copiar des Provinzial-Ordensardivs.

18. Mondat des Kurfürsten Ferdinand an seinen Brühler Amtmann Daniel von Hersel bezüglich des Ansaufs eines Hauses und Gartens für die Franziskaner zu Brühl. Bonn 11. Februar 1618.

Mandatum Serenissimi, quo mandat Satrapae, vt disponat Ludo-

uicum Hall ad vendendum domum suam contiguam monasterio, pro qua supplicatum fuerat anno 1618.

Ferdinandt von Gotteg gnaden ErgBifchoff gu Collen undt Churfürft, Bifcoue ju Luttig undt Münfter, Administrator und Coadiutor ber ftiffter Baderborn, Sildefibeim undt Bergtefigaden, furft gu Stablo, pfalggraue ben Rhein, in oberen und nieder Bagren, Beftpfalen, Tungern undt Bullion Berkog, Marggraue ju Franchimont etc. Lieber getreuer. Demnach Bng bie Burdige, Bufere liebe Andachtigen Guardian undt Conuentualen beg Clofterf in unferer ftabt Bruel bemutigft zu erfennen gegeben, maß geftalt bie angahl fich mehere, ber Berbleib und Bnderfommung aber ihm Rlofter etwaß gering undt eng, wie eg zwar alfo, wan nun ein behaufung negft abm Clofter, welche einen Ludtwig Hall genant jugeborig undt big zu etwo einer anderer gelegenheit jum Clofter zimlicher maffen, wie wir berichtet, ju accommodieren webere, Alf ift Unfer gnedigster befelch hiemitt, bu wollest mitt Buthun burger Meifter undt Rath ober zweier Scheffen bemelten Halt babin disponiren, baß er Bng bereite feine behaufung undt garten umb einen billigen Werth feufflich überlaffe. Wenn er fich nun bargu willich machen wirbet, fo haftu ben Rauff Bng, negft ef fein tan, entlich ju ichlieffen undt die RauffBettlen wie fich geburt, verfertigen ju laffen, auch Ung, wie boch fich bag pretium belauffen werbe, ju berichten, fo wollen wir weiterg mittel fchaffen, bag bie haubt summa bem Hallen richtig gemacht werde. Damitt auch bie Franziscaner Ihr Borhabend löblich intent umb besto bag vollfieren tonnen, Go ift Bufer befelch und meinung hiemitt, daß du bemelteg Hallen behaufung undt garten bem Clofter gu beffelben Rug, behueff undt gebrauch eingebeft undt transportierest, auch bernach baran feneft alfolang bag Clofter folde behaufung und garten gu haben undt befigen, baß fie wegen ber ftallung fur zwen pferbt undt einen Efell, fo daß hauß fonft in eineg zeitlichen Churfürften ahnwesenheit einzuftellen undt ju halten ichulbig, nit molestirt merbe, fonder allerdingf befreiet bleiben mogen. Ahn beme befdicht Bnfer quebigfter befeld, willen undt meinung, undt fenn bir mitt gnaben [gewogen]. Geben Boun ben 11. Februarii Anno 1618.

Ferdinandt m. p.

Schilling m. p.

Anserm Ambtman zu Bruell Lieben getreuen Danielen von Hersell zu Bochum.

Hanc copiam cum suo vero originali rescripto concordare attestor  ${\bf Arnoldus\ M\"{o}lbergs}$ 

Notarius publicus et approbatus.

Copiar bes Provingial-Ordensardius.

19. Schöffenurkunde über ben Antauf ber Grundstücke und die Uebertragung barauf ruhender Laften. Brühl 13. Febr. 1618.

Attestatio iudicialis coemptarum aedium et transportationis onerum earundem.

Wir Scholtig undt icheffen beg Gerichs Dero Collnifche Churfürftliche ftadt Bruell thun hiemitt Jebermenniglichen Rundt, Beugen undt befennen, baß auff Dato unterschrieben, fur ung in eigener perfon erfchienen feindt bie tugentsame Elggen Jundergdorff, Bittme Bereberten Hall undt ihr Sohn Ludwich Hall, fo ban bie Erfame undt befcheibene Benrich Belteng undt Lutger Bremt, gemelteg Ludowici Hallen Minderjähriger Rinder natürliche undt veraibte Bormunder, fregwilligflich abngebent und betennent, daß fie für fich undt ihre respective Minderjährige rechtmäßig undt beständigflich vertaufft undt verlaffen haben, vertauffen undt verlaffen auch alfo hiemitt undt in Rrafft biefeg brieffg bem hochwurdigft in Gott Durchleuchtigft Fürften undt Berren herren Ferdinando Ergbifchoffen ju Collen undt Churfürsten etc. Bu nut und behoiff deß Franciscaner Convents strictioris Observantiae allhie in Bruel Ihr ber Berteuffer Sauß, Soff, Scheur, Stallung fambt angelegenem Garten neben gemelteg Clofter garten undt theifem Moll gelegen, haltendt Bodft gnedigfter Ihrer Churfurftlicher Durchlaucht zwei pferdt undt einen efell, undt bem wohll Edtlen und geftengen Conraden Scheiffartss von Merobe gu Bilerwift gwölff albeg undt ein hoen jahrligf auff Martini erblich aufgeltenb, welche gwölff albeg und ein boen fie Berteuffer von biefem Erb abgeschafft undt nach vorgezeigter Berfigelter undt Bnterfdriebener bewilligung mohlgemeltem Bern Scheiffarts auff einen garten bor ber blenpforten gwifchen Berardt Bolff undt Lew Emong, Lubtwichen Sall eigent humlich guftanbig Bbergefetet und transferirt, alleg bor undt umb gwöllffhundert undt gwantig Collnifde Thaler haubsummen, jo bie Berteuffer vorgemelt von Ihrer Churfürstlicher Durchlaucht empfangen in haben befandten undt bauon fich gutter bezahlung bedandten. Darauff ban in nahmen Sochstobgemelter Ihrer Churfürftlicher Durchlaucht auß befelch beg mobilebtelen undt Beften Danielen von Berfell, Churfürftlichen Ambtmang ju Bruell ber ehrenhafft Johann Vinhoven, Churfürstlicher Oberkelner perfonlich jugegen, trafft hierunden inserirten Churfurftlichen befelcht feine person interponirt undt ju handen Werner Brewerf auß Apostolischer Authoritet bem obgenannten Franciscaner Closter verordinierten Syndici uber bie erfauffte behaufungh und Bubeboir Cession, transportation, Bergig, Aufgang und gerichtliche Erbung mitt handt, halm undt Mundt von ben Berteufferen gefcheben laffen, ju nut undt behoiff ber geiftlicher Bruber Obgenannten Conuentg geftalt hinfuro fold hauß undt gubehoir haben ju genieffen undt zu nugen, wie eg Ihreft Ordeng brauch undt Profession nach am

beften eben tombt. In magen ban gemeldte Berteuffer hierüber gebührliche euiction undt werschafft gelobet undt alleg vorg fünfftiglich auff gemelteg hauß, hoff und Bubehoir praetendirt werden mogte, abzutragen versprochen haben. Ihmgleichen haben Theiss Moll undt Christina Brag Cheleut Erblich vertaufft undt überlagen Bochftgemelbter Ihrer Churfürstlichen Durchlaucht gu Collen etc. jum behoiff obgemelten Connents Ihr Sauf, hoff undt Bubehoir neben bem fifchgeggen einer undt Berren Sallen behauffung andererfeitf gelegen Dem oben wolgemelbten Berren Ambtman ju Bruell bren honer und gleichfalf bem gestrengen Berren Conradten Scheiffardt einen gulben erblich Intengelbent umb undt für brephondert undt zwangig Thaler Colnifd, welche fie verteuffer bar empfangen zu haben befandten. Derwegen fie zu handen Werner Bremr Syndici in allermaßen, wie oben Erbung, Enterbung, Aufgang undt Bergig gethan, auch Werschafft gelobt, wie gewöhnlich undt rechteng. Darauff gleich= falß ferner ericbienen Briedigen Belgerg, Benrich Schlosser undt Beirtgen cheleut, alf respective ichwegerg fram, Githumb undt Tochter, undt haben alfolden einen gulben grundtpadig, fo Theiss Mollen obgemelte Berfeuffer behaufung bem geftrengen herrn Scheiffarts jahrlicheß auff S. Martini außgolben auff vorgezeigte bewilligung under Bittfafft jest gemelten herrn Ritterg undt Arnoldi Moelberg notarii bandt, undt auff ihre behaufung neben Theis Stopenetz gelegen undt genanten Benrichen Schlossers erb, genandt ber Reffel, gelegen, auffgenohmen biefer geftalt, bag nun fortahn gemelbte Brietgen Belberft, Benrich Schlosser und Geirdigen Cheleut, ober beren Erben von Ihrem obgemelbten Saufe alfolden jährlichen Grundpacht bem gemeltem berren Ritteren jahrlichf gahlen undt lieberen wollen undt follen, alleß ohn gefehrdt undt argelift. Bur Urfundt ber Bahrheit haben mir obgemelbter Scholtig undt icheffen Bufer Secret fiegell bierangehangen, jedoch vorbehaltiglich Landt undt Brundt Berren undt Jederman feineg Rechteng. Gefcheben am brengebenben Februarii beg jahrg nach Chrifti geburt Taufent fechschondert undt achgeben.

Folget nun einhalt obahngezogenen Chursursliftigen befelchs also lautent: Ferdinandt von Gottes Gnaden Ergbischoff zu Collen und Chursurst, Bischoff u. s. w. (f. S. 158). Undt ware unterschrieben Ferdinandt, undt darunder D. Schilling etc. undt zu rüch dieses befelchs stunde diese überschrift: Unserm Ambiman zum Bruell lieben getreuen Danielen von Hersell zu Bochum.

Michael Moll

Geriechtfichriber bero ftadt undt Ambg Bruell.

Copia collationata cum suo orginali concordat

Tillmannus Churfürftl. Immatriculatus Notarius subscr.

20. Provinzial, Guardian und die Klostergemeinde des Brühler Franziskanerklosters, bezeugen eine in Folge des Ankaufs der Hallsichen Grundstücke auf dem Kloster lastende Hypothek unter Anserkennung des vor Schultheiß und Schöffen des Brühler Gerichts errichteten Kausbriefes. Brühl 13. Februar 1618.

Obligatio, qua se obligat Conuentus ad solutionem emptae domus a Ludouico Hall.

Wir Fr. Josephus Bergaigne FF. Minorum Strictioris Observantiae per Prouinciam Coloniensem Minister Prouincialis, fort wir Fr. Jacobus Guardianus, Fr. Philippus Dresanus Vicarius, Fr. Henricus Meinertz Senior, Fr. Joannes Martini Magister Nouitiorum alg Discreti, fort wir samentliche Conuentualen deß Glofterg St. Mariae von den Engelen allbir in Bruell obahngezogenen ordeng, thun hiemitt jedermanniglichen Rundt : Demnach Elfigen Juntergborff, Ludwig Sall undt beffen minderjähriger Rinder natürliche undt vereydete 1) Bormunder Benrich Belteng undt Ludiger Brener Ihrer Churfürftlich Durchlaucht ju Collen zc. Bnferm gnabigften Berren gu Unferm undt beg Conuents zu Bruell behoiff ein behaufung zwischen gemelteß Buferg Ordeng Conuentz garten undt Theiß Moll gelegen, sambt ahngelegenem garten undt jum behoiff für ein fichere fumma geloth, barab noch funffhundert Thaler in resto vertaufft, verlaffen undt Erblichen übertragen, Diefer geftalt, daß gemelte behaufung, wie gleicheng die negft gelegene behaufung, fo bon Theis Mollen ahn gemelteg Conuent hertommen, für gemelte fünffhundert thaler undt darbon herflieffende pensiones verftridt, verhypotifirt undt Bnabgebrochen verbleiben folte, bis baran ruftirende fünffhundert Thaler ober gant= lich bezahlt ober andere genugiame Berficherung barfur geftellet worben, alleg einhalt beg Originall auffgerichten Rauffzettelf undt barauff gerichtlich erfolgten Erbbriefff, fo wortlichen alfo lautet:

Bir Johan Commeren Scholtheiß, Niclaß Korn, Claß Fuchs, Theiß Find undt Theiß Schmidt, allfamen scheffen deß gerichts dero Cöllnischen Churfürslelichen stadt Bruell, thun hiemitt tundt jedermänniglich, daß uff dato Bnterschrieben Bor Bnß persöhnlich erschienen senndt Elßgen Jontersdorff undt dero sohn Ludwich Hall, wie gleichfalß henrich Belten undt Ludtger Breuer, beide verordtnete undt natürliche Bormunder gemelten Ludwichss Hallen minderjährige Kindern, ahngebendt welcher gestalt sie dem hochwürdigsten in Gott Durchsleuchtigsten Fürsten undt herren, herren Ferdinando, Ersbischoffen zu Cöllen undt Churfürst 2c. zu behoisf Patris Guardiani undt Conuentss deß Francis-

<sup>1)</sup> Andere Abichrift : verordinete. Unnalen bee bift. Bereins.

caner Clofterg in Bruell vertaufft undt verlaffen hatten, .vertauffen und berlaffen auch biemitt undt in Rrafft biefeg 3hr baug, hoff, garten undt alleg augehoir uff ber Bistragen awischen gemelteg Connentg garten undt Theisen Moll gelegen mitt fennem uffgelegenem laft undt Bnlaft vor undt umb gwölff= hundert zwangig thaler haubtfummen, barab fie fiebenhundert undt zwangig Collnifche Thaler empfangen gu haben befanten, undt haben bermegen fambt undt fonderft deß gemelteg haufeg halben, ju handen des ehrenhafften Johan Vinhouens Churfürftlich Oberfelnerg jum Bruel ibn namen Bochfigemelter Ihrer Churfürstlicher Durchlaucht zu behuff gemelten Clofterg, jedoch praeuio iudiciali Decreto, bag ef ben Minberjährigen beffer gethan, alf gelaffen, cebirt, fich unbt ihre Minderjährige barbon enterbt, und Sochftgemelt Ihre Churfürftliche Durchlaucht baran mitt handt, halm und mundt geerbt, barauff gebuhrlichen aufgang undt verzig gethan, auch gebuhrende Euiction undt werschafft gelobt, iedoch mitt biefer außtruckliger condition undt bescheibenheit, bag gemelte behaufung fowoll alf auch die negft babei gelegene behaufung, fo von Theiß Mollen abn gemelteg Conuent hertommen, mit allem Bubehoir, wie fie beibe jego befunden werden, por den überreft, nemlich fünffhundert Thaler, undt barvon herrurende pension inuiolirt undt unabgebrochen, verftridt undt verbunden bleiben follen, big baran obengemelten Berkeufferen undt ihren Minderjährigen alfolder überreft ober begahlt ober bafür andere gnugfame Berficherung geleistet worben, inmassen ban ber Ehrwürdige Berr Jacobus Polius, jur Beit Guardianus Obgemelten Conuentf fich bor folden alleg Borgefdrieben Bnter beg herren Prouincialen undt Conuentss fiegelen ferner reuersirt mitt außtrudliger renuntiation und berzeihungh auff alle geiftliche privilegia undt frenheiten undt alle andere aufguge, wie bie nahmen haben, ober gegen inhalt biefeg brieffg erdacht werben mögten, ohne alle geferd undt argelift. Brtundt ber Bahrheit haben obgemelte Scholtheiß undt Scheffen Unser Secret fiegell herahngehangen. Borbehältiglich boch landt undt grundtherren undt jeberman feineg rechten. Gefchehen abm brengenten Februarii, Anno Gintaufent Sechfhundert acht geben.

# Michael Moll Immatriculirter Notarius undt Churfürstlicher Beriechß-

ichreiber jum Bruell subscripsi m. pr.

Daß bermegen wir Prouincial, Minister, Guardian, Discreti unbt Conventuales obengemelt, gufolg folden auffgerichten brieffs Bng reuersirt haben undt reuersiren in Rrafft biefeg, bag obgefette ju Bnferm behoiff ertauffte behaufung obgemelten Berteufferen für reftirende fünffhundert Thaler haubtsummen undt lauffende pensiones inuiolirt undt in ihren jegigen gebewen unabgebrochen (jeboch bie jegige Clofter Maur ju transferiren fürbehelbtlich) verobligirt, verfetet undt verunderpfendet fteben undt verbleiben follen, big gemelte funffhundert Thaler fambt bero pension gablt ober andere gnugfame versicherung bafür gestellt worben, ba auch die pensiones, fofern beren einige aufflauffen, nicht bezahlt murben, follen bemelte Berteuffer bemächtigt fein, fich burch Scholteiß undt icheffen obertlert in obgefette beide behaufungen immittirn au laffen, biefelbe felbften einzubehalten undt umbzuschlagen undt ju distrabiren bif au völliger bezahlung, fowoll ber reftirender funffhundert Thaler alf auff= gelauffener pension foften undt icaben, welcher geftalt bie auch in ober außerbalb gerichts barauff ergangen maren nach orbinung ber Rechten undt Landesbrauch, bargegen wir feine exceptiones, beneficia ober privilegia jeso haben, noch funfftlich haben fonnen ober wollen, undt ihm fahll wir beren jego hatten, ober ingfunfftig empfahen mögten, fo haben wir ju obspecificirtem enbt unbt effect Bug beren begeben, barauff renuntiirt undt verziehen, thun auch hiemitt Buß begeben, renuntiiren undt verzeigen auff alle folche exceptiones, beneficia undt priuilegia, Frift oder weltlichen Rechteng, wie bie namen haben undt bergegen erbacht werben mögten. Infonderheit aber auff die exception incompetentis fori, deceptionis vltra dimidium, Item auff daß beneficium restitutionis in integrum, nouae constitutionis, supplicationis, appellationis, reductionis undt andere bergleichen, tonnen noch wollen Buß auch feiner Rechtspflegung gegen einhalt biefeß gebrauchen, bamitt alleg obgemelteß fest undt Unverbruchlich vollzogen werbe, jeboch alfbalbt entweder burch erlegung ber funffhundert Thaler Capitall fambt bern pension, ober burch einlieberung anderer gnugfamer verschreibung obengeschriebene Erbgutter befreiet worben, follen Reuersalen unfrafftig fein undt Bng wieder eingeliebert werben, obn geferdt undt argelift. Bu Brfundt ber Wahrheit haben fowoll wir Prouincial undt Guardian, alf auch Discreti undt Conuent obgemelt Bnfer fiegell berangehangen. Go gefcheben auff jahr undt tag in fürschriebenem Erbbrieff gefetet.

L. S. L. S. L. S.

Fr. Josephus Bergaigne Fr. Jacobus Polius Fr. Philippus Dresanus Minister Prouincalis Coloniae. Guardianus. Vicarius et Discretus. Fr. Joannes Martini Fr. Henricus Meinertz

Senior et Discretus. Instructor et Discretus.

Daß biefe gegenwurtige mitt ihren Unverfehrten Original mitt brey fiegelen roth, gelb undt grun befestigt, collationirte Copei von Bort gu Borten gleich lautenbt, wirt mit meiner Sandt Buterfcrifft bezeugt.

Tilmonnus

Churfürftlicher Notarius immatriculatus.

Dieß jurud Bff bem Original Brieff burch ben Berichts Schreiber Michaelen Moll gefchrieben befunden:

Weisen Guardian undt Conuent Obserwanten Ordenß in Bruest burch Bbertragung vier Reuersals-Berschreibunge dieß Reuersall quittirt, also wirt dieß zum Brkundt attestirent, uff diese seibt beigeset. Signatum Bruell den 4. Maii Anno 1618.

## Micael Moll

Churfürftlicher Geriechfichriber m. pr.

Anno 1618 ben 28. Februarii ift Schultiß, Scheffen biefeg vorfcriebenen reuersals Original, darahn bren Siegelen gehangen, Bberliuert worden, welches biemitt bezeugt wirdt.

Michaell Moll

Gerichs Schriber jum Bruell m. pr.

Copiar bes Provingial-Ordensardivs.

21. Dankschreiben ber Brühler Franziskaner an ben Kurfürsten. Ohne Datum.

Supplicatio, in qua aguntur gratiae pro accepta gratia Serenissimi, ac sollicitatur pro adiutorio.

Reuerendissime ac Serenissime Princeps.

Consummata est emptio domus et horti contigui pro Conuentu nostro dilatando aucthoritate ac beneficio Vestrae Celsitudinis, cui omnium nostrum vox gratiarum, vota quoque ac sacrificia ad Deum sunt et, quoadvsque nos et nostri successores erimus, in perpetuum crunt. Cum autem solutio partim a R. Patre Ministro nobis assignata sit, partim per viam mutui procurata, partim sub obligatione annui census restet, de pio releuamine satagimus. Quemadmodum igitur olim praedecessor meus P. Franciscus Goch in multiplicato fratrum numero ob praetensam temporum iniuriam honoratis et potentibus benefactoribus commendari suppliciter petiit et pie impetrauit, ita et nos in praeallegata nostra moderna necessitate atque maiori nouellorum Fratrum frequentia, existente apud nos Prouinciae Nouitiatu, eadem freti fiducia magis vere et suppliciter secundum formulam adiunctam a Vestra Celsitudine, vt praetactum est, emanatam commendari humiliter exoramus; addita etiam graui Clausula comminatoria contra Parochos, ne nos a consuetis nostris terminis, stationibus et praedicationibus, sicut saepius nostris fratribus contigit, de caetero impedire, atque ita vitae necessaria subtrahere praesumant. Si etiam praeter hanc gratiam Vestra Celsitudo pro ducendo muro

nobis aliquot coctos apud Cellerarium territorii Lechenich assignari clementer demandauerit, magis exultabimus et exstimulabimur ad feruentius orandum pro Patriae Patre, nostro autem speciali actore, patrono et propagatore, vt eiusdem dies Rex Coeli et terrae multiplicet, atque in salutis prosperitate disponat suauiter.

Vestrae Serenissimae Celsitudinis Deuoti alumni et filii.

Copiar bes Brovingial-Ordensardips.

22. Das Brühler Franziskanerklofter tritt den Alöstern des Ordens zu Lechenich und Zons einige Districte aus seinem Terminirbezirke<sup>1</sup>) ab. Brühl 5. Jan. 1657.

Brulenses cedunt Lechniaco et Zontinensi Conuentibus pagos.

Conuentui Lechniaco cedit pagos et parochias cum domibus nobilium sequentes: Parochiam Balckhausen et castrum Turnich, Parochiam Kirdorff, Parochiam Liblar et Domum Illustris Domini de Gracht.

<sup>1)</sup> Am 12. Marg 1644 waren burch ben Provingial Pater Bonaventura Reull bie Terminirbegirke ber einzelnen Klöster ber Orbensproving neu geordnet worden. Die auf bas Brubler Rloster bezügliche Stelle des Delrets, von welchem sich eine Abschrift in bem Copiar bes Provingial-Orbensarchivs besindet, lautet:

Conventus Brulensis. Huius Conventus terminus versus montem Caluariae sese extendet vsque in Meckenheim inclusiue, uersus Bonnam vsque in Alfter et Hersell inclusiue, uersus Coloniam vsque ad moenia ciuitatis exclusiue, uersus Nouesium vsque in Zons oppidum inclusiue, Goor undt Niuenheim exclusive, versus Betlehem vsque in Stommel inclusive et Beimergbach exclusiue, uersus Marcodurum vsque in Lechnich inclusiue. Rhenum non transibunt, Medenheim, de quo hactenus fuit quaestio, adiudicatur Conuentui Brulensi. Alffter et Hersell inclusiue erit terminus vltimus Conuentus Brulensis uersus Bonnam, nec Bonnenses pro vilius rei mendicatione ad illum districtum accedant. Bonnenses non transibunt sylvam retro montem S. Crucis. Rheinbach adiudicatur Conuentui Brulensi. Romerkfirchen erit termini Conuentus S. Mariae in Bethlehem, reliquae tres Parochiae uidelicet Vettesheimb, Oeckhouen et Stummel relinquuntur ordinariae mendicationi frumenti et lanae Brulensibus, ita tamen quod, quia ex conuentu Bethlehemitico frequenter requiruntur pro faciendis diuinis, alia praeter frumenta et lanam Bethlehemitici in iis colligere possint. Brulenses nihil habeant ab altera parte Rheni. Duftorff, Megtorf, Widenhouen, Bilgtorff\*), Reffenich, quae hactenus spectauerunt ad terminum Conuentus Bru-

<sup>\*)</sup> Bilftorff tann mohl nur Gieleborf, Wibenhouen nur Debetoven fein.

Conventui Zontinensi <sup>1</sup>) ceduntur pagi Buckendorff, Ochendorff, Longerich, Maulem <sup>2</sup>), Merrhem et Niell vsque ad portam ciuitatis Coloniensis Eigelsteinianam.

Brulae 5. Januarii 1657.

Subscribebant:

Fr. Ludouicus Kellen Guardianus m. pr.

Fr. Eleutherius Macheren Vicarius.

Fr. Joannes Freuchen.

Fr. Aegidius Francken Instructor Nouitiorum.

Copiar bes Provingial-Orbensardivs.

Nach ben hier nachträglich mitgetheilten Urkunden 16—21 ift die Notiz vom 4. Februar im Memorienbuche (vgl. S. 94 und 105), daß Kurfürst Ferdinand das Kloster durch Ankauf eines Hauses und Gartens erweitert und die Servitut, zwei Pferde und einen Maulesel aus dem kurfürstlichen Marstall aufzunehmen, getigt habe, zu ergänzen. Diese Servitut lastete nicht ursprünglich auf dem Kloster, sondern auf dem angekausten Hause. Die auf dem Kloster in Folge des Ankaufs der Halfchen Grundstäde lastende Restschuld von fünshundert Thalern (nicht fünszig Thaler, wie es S. 98 irrthümlich heißt), wurde saut einer unterm 22. Januar im Memorienbuche eingetragenen Notiz von der Kölner Patriziersamise Stephan Broelmann abgetragen.

lensis, imposterum pertinebunt ad terminum Conuentus Bonnensis, cum sint vitra Alfter uersus Bonnam situata.

<sup>1)</sup> Sofor. irrig: Lechniacensi.

<sup>2)</sup> Wohl Mauenheim in ber Burgermeifterei Longerich.

## Miscellen.

1. Relation über die Ginnahme und Sprengung des Schloffes Godesberg am 17. December 1583 und die nachftfolgenden Ariegsbegebenheiten (d. d. 6. Januar 1584).

Discurs vom Cölnischen Kriegswesen bei Rhein.

Den 17. Decembris ao, c. 83 stilo novo umb Mittagh ift bas Schloß Godesberg gesprengt und mit gewaldt eingenommen. Alles erftochen, Jungt und alt, weib und Dan, auch ber finder nicht verschonet worben. Summa ift alles umbbracht, aufferhalb bes Capitein auffm hauß Felig Buchener, fein Modam und Guerdt Suderman, welche fich bei bem gefangenen Abten von Beifterbach verhalten und faluirtt haben. Go ift auch ber Capitein, fo gu Deut hiebeuor gefangen und auff Godefberg gefürtt, gereitet worden, Buchener fein Modam und Suberman, wie auch ber Capitein von Popelftorf fambt feines Beiftlichen 1), feien albie gefangen und marten mehr anab als rechts.

Rach eröbrung bes Schloß Godefberg haben die Arbergifche und Manbrifche Regimenter nicht bortt gewilt, Bon befter zu belegern ohn gelbt. Dan hat Sanfen muffen willig machen und gelt geben, fein alfo obgemelte Rriegs= leuth ben 3. January ao. etc. 84 für Bon mit aller macht gezogen, fich gu Endenich und Graen Rindorff gelegertt.

Den 4. Januarii ift ber von Erlad, mit 4000 Man auch fur Bon an= tommen; haben sich obich Bon vom Rhein an big gehn Poppelftorff gelegertt, ubi Reverendissimus modo est presens.

Der von Linden ligt mit feinem Regiment vber Rhein ju Schmarten-Rindorff und Bilich, haidt alle Speer=Reutter und Carbenier umb fich, alfo bas itt fur Bon biefer und jener feibt Rheins über bie 10000 Dan liggen.

Bom Truchfeg haidt man albie avig, bas ehr fich jum ftartiften ouf= gemachet, Bon zu entjegen und zu prouiandiren und fich in zweien Sauffen ge= theilt, einen auff Berboll. Wormkfirchen, und alfo naber ben Rhein gufueren, mitt bem andern auff Attendorn nach Siburg gube gogieben. Den 2. Januarii haben die Speer-Reutter Brer etliche bei Siburg erlegt, etliche burchs maffer ber Acher getrieben, etliche magen mit propiandt befomen, die Uebrigen find jurugt gewiechen.

Capitein Biaso Italus ift mit 4 Cornetten Reuttern und etlichen ben-

<sup>1) 3</sup>m Origingl 'Beinftlichen'.

lein von Don Petro de Passa Regiment nach bem Best abgesertiget, was ehr ausrichtet, gibt bie Zeitt.

Die Soldaten in Bon haben Carl Trucksess die Schlüssel abgenomen, verwaren und bewarhen jet ir steißig; auf der Trappen am newen gemach ausm Joll wird starte wacht gehalten, ist zuuermuten, sie werdens nicht lang halten, denn kein geldt noch prouiandt, außerhalb wein, furhanden. Do nun der Entsat i) zu lang plieb ader gar nicht ersolgte, werden sie auß zwenen bösen das geringse erwehlen, dae man endtlich entschlossen, von der Statt vor ersoberung derselben nicht zu weichen.

Signatum Brul 6. Januarij, stylo novo ao. etc. 84.

Dr. Barleg.

# 2. Ablafibulle Alexanders VII. für das Franciscanerkloßer zu Ahrweiler. 1655 Buni 21.

Original auf weißem Pergament in meinem Besith. ALEXANDER PP. VII.

Vniuersis Christifidelibus presentes litteras inspecturis salutem et Apostolicam benedictionem. Ad augendam fidelium religionem et animarum salutem coelestibus Ecclesiae thesauris pia charitate intenti. Omnibus vtriusque Sexus Christifidelibus uere penitentibus et confessis, ac sacra Communione refectis, qui Orationi quadraginta horarum continuatarum non autem interpolatarum de licentia ordinarii in Ecclesia domus Fratrum ordinis Minorum Sancti Francisci Recollectorum nuncupatorum loci Aruuoilerensis Coloniensis diocesis semel in anno instituendarum per aliquod temporis spatium deuote interfuerint, et ibi pro christianorum Principum concordia, heresum extirpatione, ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, Plenariam omnium peccatorum Suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Presentibus ad Septennium vnum ualituris. Volumus autem, vt si alias Christifidelibus in quocumque anni die in dicta ecclesia premissa peragenda aliqua alia Indulgentia perpetuo, uel ad tempus nondum elapsum duratura et in erectione et quocumque alio modo quantumlibet priuilegiato concessa fuerit, uel si pro impetracione, presentacione, admissione seu publicatione presentium aliquid uel minimum detur aut sponte oblatum recipiatur, presentes nulle sint eo ipso. Datum Romae apud Stam Mariam Maiorem Sub Annulo Piscatoris die XXI. Junii M. DC. LV. Pontificatus

Nostri Anno
Gratis pro Deo et scriptura.

Primo.

F. Gualterius.

<sup>1) &#</sup>x27;Enfat' im Original.

Praedictas Indulgentias uidit, ratas habuit, et ad Septennium a die XXI. Junii MDCLV numerandum semel in anno tantum fideli populo debite publicandas esse decreuit. Coloniae die 21. Augusti 1655.

Georgius Paulus Stravius Eps Joppen. Suffraganeus Coloniensis et Vicarius Gnalis. Siegel verborben.

A. t.

Pro conuentu Arwylerano.

Eine Papierlapiel, worin die Bulle aufbewahrt wurde, hat die Auffdrift: Bulla indulgent. ad Septennium 1655 ob preces 40 horarum in Arweiler. Conventum.

Flos.

## 3. Das Shloß Neerfen im freife M. Gladbach.

Das Schloß Reerfen murbe um bie Mitte bes 16. Jahrhunderts von ben mächtigen Reichsgrafen von Birmond erbaut, benen "bie Berrlichfeit Reerfen" gehörte. Bor ca. 20 Jahren tam es in ben Befit ber Induftrie. murbe in eine Baumwollenfabrit vermandelt, und brannte bis auf bie Umfaffungsmauern nieber; bie Rebengebaube find noch erhalten. Der Grundrif bes Schloffes ift ein Quabrat mit zwei porspringenben Mugeln : es mar an jeber Ede von einem machtigen Thurme flanfirt. An ben beiben Eden ber porspringenben Schlokflügel bielten gwei Lowen in mehr als Lebensgroße auf breitem Biebeftal bie Wappenschilber ber reichsgräflichen Familie von Birmonb. Bermittelft einiger Stufen von bebeutenber Sange gelangte man auf ein geraumiges terraffenformiges Plateau por ber Sauptfronte bes Schloffes und von bort über eine breite Steintreppe in ben fog. fteinernen Saal, woran allenthalben bie Schlofigemacher angrengten. Es ift nicht unmahricheinlich, bag bas reichsgräfliche Familien-Archiv in bem verhangnigvollen Branbe gu Grunde gegangen ift, und fo find nur wenige Notigen über bie Befdichte bes Schloffes und ber reichsgräflichen Familie von Birmond erhalten. Das lette mann= liche Glied berfelben mar gur Beit Prafibent bes Reichstammergerichtes gu Beglar. Derfelbe ließ feiner Gemahlin und feinen beiben Rinbern, welche in ber Pfarrfirche gu Reerfen begraben liegen, ein icones Grabmonument in Marmor errichten, welches noch wohl erhalten ift. Die Inichrift bes Grabbentmals ichließt mit bem iconen Difticon:

> "Marmor habet lacrymas et tu lacrymare viator, Marmore ni duro durior esse velis."

> > Schlogfaplan Mertens.

Berr 3. 3. Merlo citirt in feiner Abhandlung: "bie Buchhandlungen und Buchbruckereien jum Ginhorn in ber Strage Unter Fettenbennen zu Roln" im 30. Sefte ber Unnalen bes hiftorifchen Bereins S. 11 meine Denkwürdigfeiten aus bem Münfterischen Sumanismus mit dem Bemerten: "irrig ift baselbft gefagt, bag bereits 1480 au Röln ein Arnold von Achen gebruckt habe. Unfer Urnt von Nich, ber hier gemeint fein wird, erscheint erft im zweiten Decennium bes 16. Jahrhunderts". Da ich für meine Angabe meinen Bemahrsmann genannt habe, fo fann bas "irrig" fich beziehen auf ben Gebrauch ober auf die Glaubwürdigfeit ber Quelle. Mein Gemahremann berichtet aber genau fo wie ich, nur ausführlicher, er bezieht fich auf ein quellenmäßiges Beugniß, und mit bemfelben ftehen feine und meine Behauttungen im Ginklange. Es liegt also ebensowenig meinerseits eine irrige Benutung einer Stelle, wie feitens meines Bemahremannes eine irrige Ausbeutung der Quelle vor. Ich hatte felbst noch im 3. 1874, also etwa zwei Sahre vor bem Erscheinen ber Merlo'ichen Abhandlung, in Bid's Monateschrift S. 69, 360, 361 bie Quelle, nämlich Arnold Raiffe's Vita Theodorici Monasteriensis, besprochen und die bezugliche Stelle bem gangen Wortlaute nach mitgetheilt, bas lettere um fo mehr, als auch ich weber nach ben Urfunden ber Büchertitel, poch nach Rölnischem Quellenmaterial, noch mit Bulfe allgemeiner bibliographifcher Mittel jum Jahre 1480 einen Arnold von Achen als Buchbruder in Roln nachweisen fonnte; baber ich auch ausbrudlich bemerkte, baß "wir von beffen Ramen und Berten fonft teine Runde haben", eine Bemerfung, Die Merlo's Annahme, "Arnt van Aich" ware gemeint, Die Stelle lautet: Catechismum sive libellum edidit (scil. Theodoricus de Monasterio) rudibus instruendis lingua Teutonica (Kerstenspiegel) latine Speculum Christianum maximo cum Belgii tum Germaniae fructu. Vix enim lucem adspexerat in Brabantia anno 1470, quin et Colonia novi eo usque sub tali forma nondum visi fructus cupida Germaniae illum intulerit. Impressus fuit primo hic libellus dicto in loco apud Arnoldum von Achen 1480 ... Rach ber gangen pointirten Faffung bes Berichts tann bier tein Fehler in ber Jahreszahl vorliegen, tann nur die Reit furz nach 1470 gemeint fein. Gin Irrthum liegt beshalb in meis ner Erzählung nicht vor; ob in die Quelle fich Fehler (etwa in ben Jahreszahlen) ober fonft Digverftandniffe eingeschlichen haben, mare genauer zu ermeifen.

3. B. Nordhoff.

## Bericht

über bie

General-Berfammlung des hiftorifchen Bereins für den Riederrhein 3u Godesberg am 17. October 1878.

Der hiftorische Berein für ben Nieberrhein hielt feine zweite General-Berfammlung im Jahre 1878 ju Gobesberg am 17. October im Botel Blingler ab. Der Borfigende, Berr Biceprafident Brof. Flofi, eröffnete gegen 11 Uhr bie gahlreich besuchte Versammlung, worauf ber Burgermeifter Berr bon Groote warme Borte ber Begrufung an Diefelbe richtete. In feinem Berichte gab ber Borfipende einen Ueberblid ber Geschichte bes Gobesbergs, feiner Burg, und bes benachbarten Alofters Marienforft, um ju bem Schluffe ju tommen, bag Gobesberg nicht blok wegen der unerschöpflichen Reize feiner Lage, fondern porzugeweife megen feiner geschichtlichen Bedeutsamteit als Ort fur bie Berfammlung gewählt worden fei. Er fügte bei, daß er von der General-Berfammlung in Godesberg Unlaß genommen habe, im Roniglichen Allgemeinen Reichsarchiv und ebenfalls im Roniglichen Geheimen Staatsarchiv zu München Nachforschungen über die Belagerung und Sprengung ber Gobesberger Burg, fowie über bie Ginnahme bon Poppelsborf und die Belagerung von Bonn im Truchsefischen Rriege anftellen zu laffen, und verlas zwei intereffante Berichte bes Bergogs Ferdinand an feinen Bruder Bergog Wilhelm von Bagern aus bem Felblager vor Gottefperg vom 15. und 19. Dezember 1583 über bie Belagerung und die am Mittage bes 17. Dezember erfolgte Sprengung und Eroberung ber Burg. Die Ergebniffe ber Nachforschungen in ben Münchener Archiven werben im nächften Seft ber Unnalen mitgetheilt].

Nachdem der Schatmeister Herr Heinrich Lempert einen glänzenden Bericht über den Stand der Finanzen des Bereins erstattet hatte, begannen die Borträge. Herr Pfarrer Minnart von Godesberg gebachte der ara Ubiorum, die auf dem Godesberg gestanden haben soll,

und ber Benennung Buotansberg. In chriftlicher Zeit fronte eine St. Michaelstapelle ben Gipfel bes Berges. Als Erzbifchof Dietrich von Beinsberg 1210 bie St. Michaelstapelle wegräumte und ben Bau ber Burg begann, murbe folches ihm in ben Augen bes Bolfes als arger Frevel angerechnet. Den Unwillen zu beschwichtigen baute er außerhalb bes Beringes ber Mauern eine neue St. Michgelstavelle, Die fogenannte "Rirchftrage" zeigt die Richtung ihrer Lage; fie führt auf ein Terrain, wo man noch auf Refte alter Fundamente ftogt. Redner bespricht die Schicfale ber Burg im Truchsesischen Rriege. Seither ichaut fie nur noch als mächtige Ruine in das Land hinaus. Joseph Clemens ftiftete auf bem Gobesberg ben Berbienftorben vom h. Michael; fortan wurden in Godesberg glanzende Ordensfefte aehalten. Schließlich legte Rebner Die Driginalurfunde vor, mittelft welcher unfer letter Rurfürst Maximilian Frang bem Grofvater bes jetigen Sotelbefitere Blingler bas von biefem bewohnte Saus gur Errichtung eines Rurhauses schenkte. Der Wortlaut ber Urfunde ift folgender:

Demnach Seine Kuffürstliche Durchlaucht zu Kölln Maximilian Franz Unser göster herr die aus höchst Ihro privat Bermögen auf angekaustem privat Grunde erbauten Beiden häuser zu Godesberg, genannt zum Prinzen von Coburg, und zum Prinzen d'Orange nehst Stallungen, Remisen, und dem darin besindlichen Modilare, wie auch dem daben besindlichen Garten-Plaz dem Sedastian Plinzler daselbst Bechuf Bewirthung der Brunnen Gäste, und dadurch zu bewirtenber mehrerer Aufnahme des Fieden Godesberg, zum Erbund unwiederrussichen Eigenthum göst geschenkt und übertragen haben, schenken und übertragen auch siemit, als wird demselbsen hierüber gegenwärtiger Schentungs- und Uebertrags-Brief in Gnaden ertheilt. Urtund gösten handzeichens, und geseinnen Cabinets Kanzley Insiegels. So geschehen Bonn den 1. Januar 1794.

L. S. May Franz Churfurst m. p. Schentungs Urtunde für Sebast. Blingler.

Anschließend an die vom Borsisenden mitgetheilten Angaben über die Erbauung und Zerftörung der Burg Godesberg, gab alsdann herr Oberst von Schaumburg aus Dusseldert noch einige Ersauterungen über die militärische Bedeutung der Beste in Bezug auf Bonn, welches zur Zeit ihrer Zerstörung noch im Besig der Truchsessischen war, und wo der Bruder Gebhards Truchsessisch zu hart-nädiger Bertheibigung anschiedte. Herzog Ferdinand von Bapern war seinem Bruder Ernst, dem neuen Aurfürsten, mit 3000 Mann zu Fuß und 1000 Reitern, die er im Essas gesammelt hatte, zu Hussels gekommen, und hatte auch

60,000 Thir. mitgebracht, welche Papft Gregor XIII. als Beitrag ju ben Rriegstoften gegen ben abtrunnigen Truchfes gespendet hatte. Die Wiebereroberung von Bonn für den Rurfürften Ernft war die nachfte Aufgabe Ferbinands, welche um fo mehr beschleunigt werben mußte, als Truchfes Unftalten traf, mit im Beft Redlinghaufen und im Bergogthum Beftfalen gefammelten Truppen wieder am Rheine vorzugeben, um Bonn ju fcugen; feine Borbut hatte fich bereits des Fledens buls bei Rrefeld wieder bemachtigt. Der Befit von Bodesberg mar aber bem Bergog Ferdinand unentbehrlich, bevor er gur Belagerung von Bonn ichreiten tonnte. Truchfes hatte ben Schut Gobesbergs einem Fahnlein hollandifcher Goldner anvertraut, alte bemahrte Rriegsfnechte, welche die Umgegend burch Musfalle und Branbichakungen ichmer beimsceleratissimi homines nennt ab Isselt fie, fann aber ihnen auch bas Prabifat: strenui milites nicht versagen. Gine furge Schilberung ber Befeftigung, beren Thurm ober Burgfried (beffroi) unter Ergbifchof Balram von Julich (1332-1349) etwa ein Jahrhundert ipater erbaut mar als bie unter Theodorich v. Beinsberg 1210 begonnene Burg, und eine flüchtige Stigge bes Grundriffes ber Befte nach ben jest noch porhandenen Trummern Diente gur Orientirung. Nachdem Ferdinand am 12. Dezember 1583 Godesberg enge eingeschloffen hatte, ließ er auf bem Schweinheimer Bergabhange und in der Ebene Rarthaunen auffahren, beren Befchoffe aber ben feften Werten wenig Schaben gufügten, ba bie Belagerten außerbem mahrend ber Racht die geringen Beidabigungen wieder ausbefferten. Ginfebend, daß auf biefem Wege bie Burg nicht zu bezwingen fei, jog Bergog Ferdinand eine Angahl Bergleute heran, und ließ von ber Beftfeite, wo weniger Felsboden mar, Gange in den Berg eingraben und Minen anlegen. Als man bis unter die Fundamente ber Mauern gelangt mar, erfolgte am 17. Dezember Mittags 1 Uhr die Sprengung, durch welche faft die gange Weftfeite ber Burg in Trummer gelegt murbe; nur ber Thurm blieb unerschüttert. Gleichzeitig fturmten bie Bapern bon ber Oftseite und gelangten in die Burg, jum Theil durch die Röhren der Aborte einsteigend. Trop ber hartnadigften Gegenwehr ber Befakung, welche noch die in der Borburg gelegene Dichaelstapelle abgededt und auf biefelbe Geichute gebracht batte, murbe bie Burg, ober vielmehr beren Trummer genommen, und die Besatung, Die bis auf 72 Mann geschmolzen war, niedergemacht. Rur ber Saubtmann erhielt Gnade auf Bitten bes Abtes von Beifterbach, ber früher von ber Befatung aufgehoben und als Gefangener in ber Burg aut behandelt worden mar. Der Graf von Arenberg, welcher ben Sturm befehligte, hatte ber Befagung Gnabe angeboten, welche fie jedoch mit verächtlichen Reben gurudgewicfen hatte. Rachdem Bergog Ferdinand ben Stürmenben einen Tagesfold als Belohnung hatte ausgahlen laffen, jog er nun mit 40 Fahnlein Fugvolf und 13 Rornet Reiter (Lütticher, Italiener und Hater ben Trümmern von Godesberg sand man eine schwarze Marmortasel (Grundstein?) mit der Inschrift der Erbauung 1210, auf deren Rücseite der Herzog die Geschichte des Fundes eingraben ließ und sie mitnahm; in München wird sie im Antiquarium ausbewahrt. Zum Schliß gab der Bortragende noch einige Notizen über die ferneren Schicksale der Ruine im Jöhrigen Ariege, und führte an, daß 1689 die Franzosen, im Besit von Bonn, die Burg wieder als Aussenschanze von Bonn befestigen wollten, aber durch das Anrücken des Ausschlächer Kriedrich III. von Brandenburg daran verhindert wurden und die vorhandenen Reste noch weiter zerstörten. Die Republikaner der französischen Revolution, welche die Ländereien verkauften, ließen die Kninen als monument historiaue unangetastet.

An die Mittheilungen des Borsitzenden anknüpfend brachte Herr Archivrath Dr. Harles den Bericht eines kurkölnischen Beamten aus Brühl vom 6. Januar 1584 zum Bortrag. Es heißt darin:

"Am 17. Dezember 1583 um ben Mittag ist bas Schloß Gobesberg gesprengt und mit Gewalt eingenommen, alles erstochen Jung und Alt, Weib und Mann, auch der Kinder nicht geschont worden; kurz alles ist umgebracht, außer dem Capitain auf dem Hause, Felix Buchener, seiner Frau, und Goerdt Suderman, welche sich bei dem gefangenen Abte von Heisterbach verhalten und salvirt haben. So ist auch der Capitain, so zu Deut hiebevor gesangen und auf Godesberg gesührt war, gerettet worden. Buchener, seine Frau, und Suderman, wie auch der Capitain von Poppelsdorf sammt seinem Geistlichen sind allsier sin Brühl] gesangen und warten mehr auf Gnade als auf Recht". (Miscelle S. 167.)

hierauf hielt herr Oberburgermeifter a. D. Raufmann aus Bonn einen langeren Bortrag über bie Geschichte bes Kreuzberges bei Bonn.

"Im Jahre des herrn 1429 auf St. Antonius Tag", erzählt die Kölnische Chronif von 1499, "da war viel Volk bei dem Kreuze bei Bonn oberhalb Lenzborp (Lengsborf), es waren auf den Tag da bei sünfzig zausend Menschen und man hatte gesagt, man sollte Messe auf den Tag gethan haben alda; dies geschah aber nicht." Die Kirche seiert am 17. Januar das Fest des h. Antonius Eremita und am 13. Juni das des h. Antonius von Padua; wenn es auch sonach nicht ganz ohne Zweifel ist, welchen Tag die Chronik gemeint hat, so erscheintes doch wahrscheinlicher, daß eine so große Pilgersahrt während des Sommers, am 13. Juni, und nicht zur harten Winterszeit stattgesunden hat. Die noch lebendige Ueberlieferung bezeugt in Uebereinstimmung mit der Bonner Chorographie, daß auf der Höhe des jezigen Kreuzberges, nahe bei dem Wege nach Ippendorf, oberhalb Lengsdorf, schon vor undenklichen Zeiten von frommen Bonner Bürgern in dem Walde zu Ehren des h. Kreuzes und der schmerzhaften Mutter Gottes eine kleine Kapelle erbaut

Ba.,

murbe. Dicht bor ber Stelle fieht man ein fteinernes Beiligenhäuschen, bas leiber fait aanglich gerfallt. Mus ben Reften tann man in guter, halb-erhabener Arbeit eben noch die Darftellung ber Rreuzigung Chrifti erfennen; Die Ropfe ber h. Maria und bes h. Johannes find mahrend ber frangofifchen Zeit muth= williger Beife abgeschlagen worben. Die Inschrift ift noch erhalten, und erweift als Beit ber Erbauung bas Jahr 1616. Sie erinnert in einfachen ichonen Worten an bas Leiden bes herrn: »O vos omnes, qui transitis Per viam, attendite et videte, Si est dolor similis sicut dolor meus.« Unmittelbar hinter bem Beiligenhäuschen etwa 50 Schritte weftlich, nabe am Bege nach Ippenborf, ließ ber Gigenthumer bes Grundftude jungft eine Rieggrube anlegen, bei welcher Gelegenheit bie Fundamente ber alten Balbtapelle au Ehren bes h. Rreuges und ber ichmerghaften Mutter gum Theil wieder gum Borichein famen. Bare bie Ausgrabung vollständiger, fo murbe es möglich fein, bie Form bes Bebaubes ihrem gangen Umfange nach festauftellen; jest tann man nur aus bem Refte von altem Bruchftein-Mauerwert eben noch bas Chorden bes jebenfalls nicht großen Gotteshaufes erfennen. Reichlicher find noch Refte bes alten Magmerts vorhanden, aus welchen ber gothifche Charafter gang beutlich fichtbar wirb. Das Material icheint Tufftein gu fein. Die Riegelfteine, welche in nicht gang unbeträchtlicher Ungahl gu Tage geforbert wurden, ruhren offenbar aus fpaterer Zeit. Die Angaben ber Bonner Choro= graphie und ber Tradition über bie alte Balbtapelle auf bem Rreugberge haben fich alfo als richtig berausgeftellt. Die alte Balbtapelle murbe ichon lange Beit por bem angegebenen Rabre bon frommen Bilgern befucht : "bie Rechnungsablagen bes Jahres 1664 ber Schütengefellichaft und Brubericaft bes b. Sebaftianus zu Bonn, welche querft eine Rreugberger Brogeffion ermahnen, führen biefe fo furg und bundig ein, bag man nicht anders glauben tann, als fie fei früher ichon ftets babin gezogen. geitig wird auch eine am Holgfahrttage (1. Mai) nach bem Rreugberge pilgernde Prozession als icon langit bestehend aufgeführt und mit der erftgenannten bis jum Schluffe bes Jahrbuchs (1672) regelmäßig regiftrirt." (Befdichte ber Schütengefellicaft jum b. Sebaftianus ju Bonn von Eberhard be Claer, Bonn 1873. G. 11.) In bem alteften Bruberbuche ber genannten Gefellicaft (1540-1672) wird auch ber "Marienfreugberg" aufgeführt, und ein noch in bem Saupt-Altare ber gegenwärtigen Rirche aufbewahrtes, aus Birnbaumholy gefchnittenes Bilb ber fcmerghaften Mutter Gottes gehört nach bem Style ber Bewandung und ber gangen Ausführung bem fechsgehnten Sahhundert an. Diefe Bieta foll fruber in ber Balb-Rapelle geftanden haben, bie zur Berehrung ber ichmerzhaften Mutter Gottes gebient. Die Brubericaft ber ichmerghaften Mutter in ber Stiftstirche ber Allerfeligften Jungfrau in Capitolio ju Roln icidte icon feit langer Zeit Prozeffionen nach ber alten BalbRapelle. Die Bonner Chorographie erzählt, daß durch die Länge der Zeit, durch Abgang der Unterhaltung und noch mehr durch den leidigen Krieg und die ersolgte Berwüstung der Truchsed'schen Zeiten die Kapelle in Unstand gerathen sei, so daß 1618 die Halbscheid des Gebäudes vollständig zu Boden lag.

Um diese Zeit regierte in seiner Residenzstadt Bonn der Erzbischof und Kurfürst von Köln, Ferdinand von Bahern, der 1612 seinem Oheim Ernst gesosst war, ein Sohn des Herzogs von Bahern und der Renata von Lothringen. Diese fromme Frau sührte ein sehr strenges und devotes Leben, hielt ihren Sohn zu allen christlichen Tugenden an und bestimmte ihn zum geistlichen Stande. Ferdinand hatte schon in seiner Jugend eine besondere Berehrung für das heilige Kreuz und schrieb als Jüngling zu Mainz, wo er Domherr war, mit seinem Bruder Philipp auf eine Tasel in der Kreuzstiche solgende Widmung:

Ad crucem miraculo insignem votum Philippi et Ferdinandi Bavariae ducum.

Schon im Jahre 1618 bachte Ferbinand baran, Die gerfallene Rapelle wieder berguftellen, aber erft 1627 trat er ber Musführung naber. Er bediente fich babei als Rathgebers bes bamaligen Probftes bes St. Caffius-Stiftes ju Bonn und Bifchofs von Ofnabriid Grafen Frang Wilhelm von Wartenberg. Diefer war ber Cohn Bergogs Ferdinand bon Bagern und ber ebenfo iconen als tugenbhaften Maria Butterberg, Tochter eines herzoglichen Beamten. Nach reiflicher Berathung ericbien Beiben ber Reubau einer geräumigen Rirche am zwedmäßigsten, für biefelbe mabite Ferdinand bie Rreugesform und beftimmte, bag brei Altare barin errichtet werben follten. Beibe Rirchen=Fürsten unternahmen eine Befichtigung bes Berges, um bie Stelle jum Reubau festauftellen. Die Bald-Rapelle hatte ju weit rudwarts auf ber Sochebene gelegen, man mahlte nach furger Berathung die jegige Stelle, von welcher ber Blid in bie weite Ebene ganglich frei und unbehindert ift. Nach einer noch im Dunde bes Bolfes erhaltenen frommen Sage zeigte bas Pferd, welches Ferbinand geritten, bie Bauftelle an, indem es mit dem Sufe ein tiefes Loch aufscharrte und nicht bon ber Stelle ju bringen mar. Sier legte am 3. Mai 1627 Ferdinand ben erften Grundftein gu ber neuen Rirche. Der Bau murbe fo rafch geförbert, daß ichon im barauf folgenden Jahre, am 3. Mai 1628, bem Tage ber Rreug-Erfindung, die Weihe burch ben Weihbischof Otto Gereon von Roln vorgenommen werben fonnte. Der Rurfürst mit feinem gangen Sofftaate, ber Probst und die Canonici bes Stifts St. Caffius, Die Rlofter= geiftlichen und Deputirten ber umliegenden Stifter und Abteien und eine große Menge Bolles wohnten biefer Feier bei. Balb murbe bie neue Rirche von gablreichen Bilgern befucht, ber Rurfürft felbft ichenfte eine Bartifel bes b. Rreuges und Reliquien, bestehend aus Gebeinen bes h. Gebaftianus, in welchen

noch bie Spige eines Pfeiles fichtbar mar, und bic er aus Bolfenbuttel erhalten batte. Bur frommen Bebung bes Gottesbienftes erneuerte ber Rurfürft bie Brudericaft von ben Schmerzen ber Allerfeligften Jungfrau, Die fruber icon in den Rheinlanden geblüht hatte und durch die Priegszeiten heruntergetommen war." Er trat felbft in bie Brubericaft ein und legte bas ichmarge Stapulier an ; in Folge beffen breitete fich biefelbe nicht allein im Rolner, fonbern auch im Bulider Lande und im Bergifden fo aus, daß außerhalb der Rreugberger Rirche ein Altar gebaut murbe, weil fie bie große Bahl ber anbachtigen Bilger nicht mehr faffen tonnte. Rach ben Annalen bes Gerviten=Orbens, bem auf bie Bitte bes Rurfürften bie Bruberichaft aggregirt murbe, ging am 18. October 1634 bie großartigfte Brogeffion auf ben Rreugberg bon Roln aus. Bon ba ab murben jahrlich Prozeffionen von 3000 bis 4000 Menfchen nach bem Rreugberge geführt: als aber 1642 bie Seffifchen und Beimarifchen Rriegshorden bas Land feindlich bedrangten und die Stragen unficher machten, nahmen fie ab. In ben erften Jahren beforgten Beiftliche aus Bonn ben Gottesbienft auf bem Rreugberge, ber Rurfurft bachte aber balb baran, Orbensleute babin ju berufen. Es bewarben fich beshalb bie verschiebenften Orben, ber Rurfürft tonnte aber ju teinem beftimmten Entichluffe gelangen. lebte am hofe ju Bonn ein alter italienischer Geiftlicher, Fortunatus Zanotti, als Raplan und Sof=Mufitus, geboren ju Mantua; er erfreute fich ber befonderen Bunft fomohl bes Rurfürften, als bes Brobftes von St. Caffius, und ba er felbft dem Orden der Gerviten angehörte, unterftupte er mit aller Rraft die Bemühungen feines Orbens. Obgleich diefer in Deutschland nur wenig befannt war, gelang es Zanotti boch, den Probft bafur ju gewinnen. Diefer fagte feine Unterftutung bei dem Rurfürften ju und hielt Bort. Ferdinand entichied fich für ben Serviten-Orden, beobachtete aber vorläufig barüber vollständiges Schweigen. Der Bettel-Orben ber Gerviten mar 1233 von fieben Ebelleuten in Floreng gegrundet; wegen ihrer besonderen Berehrung fur die b. Jungfrau erhielten die Stifter ben Namen Gerbi, Diener ber b. Jungfrau Maria. Deutschland hatte ber Orben im fiebgehnten Jahrhundert eine Nieberlaffung in Innsbrud, ber Sauptstadt ber Graficaft Tyrol. Gegen Ende bes Jahres 1636 begab fich Ferdinand nach Regensburg jum Rurfürstentage und betheiligte fich bei ber Bahl Ferdinand des Dritten jum romifchen Ronige. Bon bort aus ichrieb er am 11. December 1636 an die Serviten ju Junsbrud und bat, bag vorläufig nur zwei Batres abgeschidt murben, bie fich mit allem Nothigen befannt machen fonnten. Er munfche bann, bag bei feiner Rudfehr an ben Rhein bier Orbenspriefter die Beforgung bes Gottesbienftes übernahmen. Der Brobst von St. Caffius in Bonn, zwei furfürftliche Rathe und ber Bice-Rangler Johannes Reper, verabrebeten im Januar 1637 Namens bes Rurfürsten bie Bedingungen ber Ueberfiedelung ber Serviten mit bem Bevollmach=

tigten Bater Archangelus Benifenius, und brei Bochen fpater machten fich mit einem Theile bes furfürftlichen Sofftaates unter ber umfichtigen Gubrung bes Rathes Seger Strauß zwei Serviten-Batres, Coeleftinus Maria Bappus, Amadeus Maria Stieber, und ber Bruder Ubalbus von Regensburg auf bie Reife. Das Schiff, welches bei ber Reife auf bem Rhein Die Gefellichaft führte, entging allen Gefahren ber Beffifden und Schwedischen Streifzuge und langte gludlich in ber Racht vom 4. Marg 1637 in Bonn an. Dort wurden bie Gerviten von dem Raplan Banotti freundlich empfangen und in beffen Bohnung bis Balm-Sonntag gaftlich bewirthet. Während biefer Beit beforgten fie ichon ben Gottesbienft in ber neuen Rirche auf bem Rrengberge. Der Rurfürft Ferdinand mar unterbeffen in feine Refidengstadt Boun gurudgefehrt und beftimmte bierauf, bag am Fefte ber Berfündigung Maria bie Rirche ben Serviten übergeben werben follte. Un biefem Tage beftieg Pater Coeleftinus in Gegenwart des Rurfürften die Rangel und hielt eine begeifterte Rebe, mahrend Bater Amadeus ben Beichtftuhl betrat, und Bruder Ubalbus ben Dienft im Rlofter verfah. Die Gerviten bemobnten ein fleines, neben ber Rirche erbautes Saus und berfaben ben Bottesbienft mit foldem Gifer, bag die Bahl ber Anbachtigen gwijchen Oftern und Bfingften fo febr gunahm, bag bie Bater nicht allein mehr fertig werden fonnten. Dies veranlagte ben Rurfürften, noch brei Orbensgeiftliche von Innsbrud nachfommen ju laffen; er erweiterte bie Wohnung, und es langten am 3. Januar 1638 bie Batres Sieronymus Maria Stauber, Augustinus Maria Satius und ber Bruber Beregrinus Maria Amilander auf bem Rreugberge an. Stauber, ber bor feinem Gintritt in ben Orden taiferlicher Rath bei ber Regierung ju Innsbrud gemefen mar, murbe als Brior eingeführt. Der Grund und Boben, auf welchem bie neue Rirche erbaut mar, und die nachfte Umgebung geborten dem Probst von St. Caffius; beshalb vermittelte ber Rurfürst nach anderthalbjähriger, fichtbar gesegneter Birtfamteit ber Gerbiten, baß ber Probst in einer Urfunde in Gegenwart bes Rurfürften bas ibm gugehörige Eigenthum auf dem Rreugberge bem Gerviten=Orden übertrug. Ferdinand, ber ein besonderer Berehrer ber h. Jungfrau mar, hatte von dem Prior erfahren, bag in bem Rlofter ber Gerviten ju Floreng ein icones Bilb ber Berfündigung Maria häufig für die Rlofterfirchen copirt werde. baber auf feine Roften eine Copie, die Ende Ottober 1641 bei bem papftlichen Muntius in Roln, Rarbinal Fabio Chigi, bem fpateren Bapfte Alegander VII., anlangte. Das Bild murbe unausgepadt in bem verfchloffenen Raften burch ben furfürftlichen Wagen auf ben Rreugberg gefahren und am Tage bes bi. Matthaus in Gegenwart bes Rurfürften eröffnet. Der Rurfürft mar von ber Schönheit bes Bilbes fo ergriffen, bag er in Thranen ausbrach. Das gegen= martig noch in ber Rirche aufbewahrte, im rechten Rreugarme an ber Band befestigte Bild ift ungweifelhaft eine ber vielen Copien bes berühmten Annungiatenbildes in bei Gervi gu Moreng. Die Tradition fcreibt bas Original einem Maler Bartolomeo um bie Mitte bes 13. Jahrhunderts gu. ein ebenjo icones als mertwürdiges Bert, mahricheinlich bon Cavallini erneuertes Fresto. Als Bergog Aleffandro be' Medici bas Bild in Gegenwart Michael Angelo's aufbeden ließ, foll biefer querft gefdwiegen, bann aber, zwei Dal befragt, geantwortet haben, es gleiche feinem menfclichen Bilbe, fondern eher einem munderbaren. Die Copie auf bem Rreugberge murbe bor vierzig Jahren von dem Maler Rrevel restaurirt, ift angiehend burch ben Liebreig und burch die Reuschheit ber Composition; man begreift wohl, bag die Legende bie Unfertigung bes anmuthigen Robidens ber b. Jungfrau einem Engel jufdreiben fonnte. Der fromme Maler hatte bas gange Bilb fertig gemacht, aus heiliger Ehrfurcht aber nur bas Angeficht Maria unausgefüllt gelaffen; als er eines Morgens erwachte, fand er bas Antlig ber Mabonna vollenbet. von ber gottlichen Schonheit eilte er in die Rirche, welche nabe bei feiner Bertstätte mar, unter beifen Thranen bantte er Gott für feine Sulfe, Die andachtige Menge folgte ihm nach feiner Wohnung und fah ftaunend bas vollendete Runftwert. Im rechten Seitenschiffe bes Domes ju Roln wird auch eine Copie aufbewahrt; fie ift unbedeutend größer, als bas Bilb auf bem Rreugberge, und stammt aus ber Rirche ber allerheiligften Jungfrau Maria in Pasculo - im Beid. Rach bem Abbruche biefer Rirche tam bas Bilb in bie Rumpelfammer bes Domes, von wo es por fieben Jahren an die jegige Stelle gebracht murbe. Am folgenden Tage, nachdem bas Bilb in ber Rreuzberger Rirche aufgestellt worben war, bemertte ein Mann aus ber Rachbarichaft, ber bon ber Beschichte bes Bilbes nichts mußte, mahrend bes Gottesbienftes ein helles Licht in ber Form eines Angefichtes rund um bas Bild herum. Mis ber Rurfürft bies erfuhr, ftiftete er eine emige Lampe von Gilber, die bem Bilbe gegenüber aufgehangt wurde. Das Bohlwollen, welches Ferbinand bem neuen Ballfahrtsorte gu Theil werben ließ, vermehrte bie Rahl ber Bilger bergeftalt, bag ber Rurfürft baran bachte, noch einige Monche berbeigurufen; bevor es jeboch bagu fam, ereilte ihn ber Tob am 13. September 1650 auf feinem Schloffe ju Arnsberg in Die Annalen bes Gerviten = Orbens berichten von gablreichen Bunderheilungen, die sich auf dem Rreuzberge zugetragen. Gine reiche Frau aus Wichterich bei Roln wollte eine Wallfahrt nach bem Rreugberge unternehmen; ba fie aber ihrer balbigen Rieberfunft entgegenfah, verweigerte ihr Mann bagu bie Erlaubniß. Benige Tage barauf ftarb bie Frau, nachbem fie ein Madden geboren batte. Als biefes berangewachsen mar, erschien ibm bie Mutter im Traume und bat es, die Wallfahrt nach bem Rreugberge, die fie gelobt habe, auszuführen. Das Mabden führte ben Bunfch ber Mutter aus, und als es vor die Rirche hinausgetreten mar, fah es die verftorbene Mutter glangenden Antliges im ichmargen Anguge. Sie reichte ber Tochter bie Sand,

biefe betete mit ben gablreichen Umftebenben einen Rofenfrang; als man bei ber fechsten Stelle angetommen mar, borten alle Unmefenben beutlich bie perftorbene Mutter mitbeten, barauf berfcmand bie Erfdeinung in ben Bollen. Dies begab fich am 14. April 1639. Gin Anabe bes Ritters Balbbott von Bornheim mar fo frant, bag die Eltern ben Tob bes Rleinen erwarteten. In ibrer Bergengangft gelobten fie eine Ballfahrt auf ben Rreugberg, und fofort trat Befferung ein. Als fie fich fertig machen wollten, auf den Rreugberg au geben, nahm die Mutter von bem Rleinen, ber noch nicht fprechen fonnte, Abichieb, bas Rind aber lächelte liebreich und fprach gang beutlich zu feinen Eltern: "Lieber Bater, liebe Mutter, laffet uns gusammen auf ben Rreugberg geben", mas bann bie hocherfreuten Eltern auch ansführten. Als im Commer 1665 die Beft auszubrechen brobte, veranstaltete bie Bruberschaft Maria Seelenhilf in Bonn am 4. September eine große feierliche Prozeffion auf ben Rreugberg, welche von bem Probfte des Dlünfterftifts, dem Grafen von Wartenberg und beffen Rapitel geführt murde. Der Probst affistirte in pontificalibus mit Mitra und hirtenftab einer Singmeffe in ber Rreugberger Rirche. 218 zwei Tage barauf bie Beft bie Stadt Bonn erreicht hatte, unterfagte bas Bonner Rapitel die Ballfahrten auf den Rreugberg. Der am Sebaftianustage fällige Bittgang ber Schugenbrubericaft beidrantte fic baber auf bas Innere ber Stadt: bagegen unternahm ein fühner Mann, Ramens Meufchgen, bas Wagnig, bie Opferterze nach bem Rreugberge ju tragen. Dies geschah im Jahre 1666 und murbe in bem barauffolgenden Jahre wiederholt. Erft im Sommer 1669 erloich bie Beft ganglich. (Befdichte ber Schugengefellichaft gum b. Sebaftianus au Bonn. S. 15-16.)

Auch ber Rachfolger Ferbinands, Rurfürft Maximilian Beinrich mar ein Bonner bes Rreugberges, er vermehrte bie Bahl ber Monche bis auf fechszehn, und vermachte in feinem am 1. Juni 1688 errichteten Teftamente bem Rlofter viertaufend Reichsthaler, ferner hundert Reichsthaler gur Lejung von b. Deffen für feine Seelenrube, fowie zweihundert Reichsthaler zur Abhaltung eines Anni= perfariums am Tage nach bem Fefte bes h. Rreuges. "Nach bem Tobe bes Maximilian Beinrich", meint bie Bonner Chorographie, "hatte man ichier fagen fonnen, bag mit ibm bie Rube in Deutschland ju Grabe gegangen." Dies murbe für ben Rurftaat Roln und auch für ben Rreugberg nur gu mahr. Die Stadt und Festung Bonn mar burch bie Intriguen bes Rarbinals Wilhelm Egon von Fürstenberg in frangofische Banbe gefallen, in ber Mitte bes Sommers 1689 naberte fich Rurfürft Friedrich III. von Brandenburg, ber fpatere erfte preußische Ronig, mit feinen Truppen ber Stadt und ichlug in ber Nabe fein Lager auf, er felbft nahm fein Sauptquartier in bem Rlofter ju Grab-Rheindorf. Um 26. Juli 1689 ftreiften icon bie Branbenburgifchen Reiter bis auf Piftolenschußweite an bie Thore ber Stadt, fonnten aber nicht verbinbern, bag bie Frangofen, welche Bonn befest hielten, in großeren Abtheis lungen ausfielen und bas Rlofter auf bem Rreugberge ausplunderten. Erft einen Monat fpater murbe es bor einer Wieberholung gefichert, inbem ber Rurfürft von Brandenburg in bem Rlofter fein hauptquartier nahm. bisherige, friedliche Unseben ber Umgebung bes Rreugberges veranberte fich wefentlich, funfgig Ranonen murben auf ber Bobe aufgeftellt, um bei ber Belagerung bon Bonn benutt ju werben. Am 10, September murbe burch Rafeten bon bier aus bas Signal gegeben, um bie Uebergabe bon Daing an bie Raiferlichen burch eine großartige Ranonade ju feiern, ju jeber Salve brannte eine Ratete ab. Der Rurfürft, ber prachtliebend mar, empfing viele Gafte, Die er herrlich bewirthete, am 24. September fpeifte ber Bergog von Lothringen und ber Deutsch=Drbens=Meifter Pring Ludwig Anton von Pfalg=Reuburg bei ihm. Am 10. Oftober, nach bem erften Tage bes gludlich begonnenen Sturmes, fehrte ber Rurfürst noch spat in ber Racht auf ben Rreugberg gurud, um in ber Stille feines Zimmers in eifrigem Bebete Bott fur ben Anfang bes Sieges ju bauten. Bis jum Sonntag nach bem 15. Oftober 1689 blieb er bei ben Monden, bann ichiffte er fich mit gablreichem Gefolge in Bonn gur Reife nach Cleve in berichiebenen Jachten und anderen Schiffen ein. Satte Diefer Befuch bem Rlofter viele Unruhe und große Roften verurfacht, fo erhielt es boch ba= burch einen bauernden Bortheil, bag ber Rurfürft einen achtzig Gug tiefen Brunnen, ber noch vorhanden ift, in bem Rlofterhofe durch feine Golbaten anlegen ließ. Es mar ibm ju laftig, fur bie vielen Pferbe und Menfchen bas Baffer aus Boppelsborf ober Lengsborf, ober aus einer nahe bei Lengsborf auf ber bobe bes Berges gelegenen bon ben Monchen benutten Quelle gu entnehmen. Dieje Quelle ift jest noch vorhanden und heißt ber Rreugbergspüt.

Unter dem Aurfürsten Joseph Clemens, der sehr bald wegen seiner französsischen Politit das Aurfürstenthum verlassen mußte und erst 1715 dahin zurückehrte, war das Aloster nur auf das Wohlwollen der Pilgerzüge und die mildthätige Beihilfe der Umgegend angewiesen; nicht besser erging es in den ersten Jahren während der Regierung des daraussollsenken Aursürsten Clemens August, der sich im Ansang nur vorübergehend in Bonn ausstelt. Alls er aber am 9. November 1727 in der bei Biterbo gelegenen Dominicaner-Ariche, Madonna della Quercia, von dem Papste Benedict XIII. zum Bischof gesalbt und mit dem erzbischössischen Pallium besseicht worden war, verblieb er noch bis zum 16. Januar 1728 zu Benedig und langte über München am 23. April 1728 in seiner Residenzstadt Bonn an, wo er nun regelmäßig die längere Zeit des Jahres verweilte. Durch seine Wahl zum Großmeister des Deutschen Orbens gelangte er in den Besit außerordentlicher Geldmittel, die ihn in den Stand seiten, sein Land durch prachtvolle Bauten zu verschönern. Schon während

bes letzten Ausenthaltes in Rom hatte er baran gedacht, dem Kloster auf dem Kreuzberge ein dauerndes Zeichen seiner Gunst zu geben. Die Scala santa in der Nähe des Laterans erregte seine besondere Ausmertsamteit, diese soll aus 28 Marmorsussen erbaut sein, die zur Vorhalle des Prätoriums in Jerusalem hinaussührten und von dem göttlichen Heilande erstiegen wurden, als er vor Pisaus erschien. Clemens August beschloß eine getreue Nachamung der Scala santa auf dem Kreuzberge auszuführen. Am 18. Juli 1746 legte er den Grundstein, und vollendete den Bau im Jahre 1751. Ein Chronogramm, welches früher zur Seite, jest über dem Balcon sichtbar an der Außenseite des Treppenhauses angebracht ist, melbet darüber:

SCala JesV
Pro nobls PassI
a CleMente
aVgVsto eLeCtore
et antIstIte
CoLonIensI
ple, aVgVste, pretIose
eXstrVCta
et pInTa.

Die mittlere Treppe aus toftbarem Marmor bat 28 Stufen, in jeder berfelben murben Reliquien verschiedener Beiligen eingelaffen, auf ber zweiten, elften und achtundzwanzigsten Stufe sind durch bas vergolbete Deutschmeifter=Rreuz die Stellen bezeichnet, wo bas Original ju Rom die natürlichen Fleden bes von bem Beilande vergoffenen Blutes zeigen foll. Clemens August verbot burch ein in lateinischer und in beutscher Sprache abgefagtes, eigenhandig vollzogenes Ebitt bas Betreten ber mittleren Treppe in Stiefeln ober mit Baffen. Die Ritter hober Orben murben babon ausgenommen. Der Serviten=Bater Monfius Maria Ririch verfagte barüber ein eigenes Schriftden, welches 1746 ju Bonn bei Rommersfirchen erschien. Un beiden Geiten ber Marmortreppe brachte man zwei fteinerne Treppen an, die zum hinuntergeben bestimmt find. Die hohe Salle, in ber bie beilige Stiege binaufgeführt ift, ließ Clemens August burch funftvolle Stuttatur=Arbeit, Die Deden burch Fresto-Malereien von Anducci und Carnioli ausschmuden. Gin Altar, Chriftus am Rreuze mit Johannes und ber trauernden Mutter, fchließt nach oben die Salle ab, Die durch zwei Thuren mit dem Chor der alten Rirche in Berbindung gefest ift. Sier ließ Clemens Auguft eine Darftellung bes im Grabe ruhenden Seilandes, bewacht von ben Rriegern, in Lebensgröße in Stein ausführen. 3m Sinter= grunde bes Bewölbes maren in berfelben Beife bie Geburt bes Beilandes und die Anbetung in ber Rrippe bargestellt, Die lettere ift in ber Beit ber Frembherrichaft gerftort worden. Das Bortal gur beiligen Stiege ftellt ben

Palaft bes Landpflegers Bilatus bar, in ber Mitte bes Balcons fieht man Chriftus im Burpurmantel mit ber Dornentrone auf bem Saupte. Auf ibn macht Bilatus bas Bolt ausmertsam, mabrend fich aus bem Sintergrunde eine wilb aufgeregte Bruppe von Pharifaern und Schriftgelehrten bervorbrangt. 3m Innern ber alten Rirche ließ ber Rurfürft ben Boch-Altar erneuern und eine Statue ber b. Belena, in Erz gegoffen, auf bemfelben aufftellen, auch bie Deden mit Fresten gieren, welche Die glorreiche Erhöhung bes Rreuges barftellen. Um ben immer mehr junehmenben Befuch bes Rreugberges ju er= leichtern, legte ber Rurfürst auch einen britten Beg an, mabrend bis babin nur ber mit Stationen verfebene fogenannte Boblmeg und die Strage nach Ippenborf vorhanden maren, ber Steinmeg murbe gepflaftert und mit Fichten bepflangt. Entsprechend ber beiligen Stiege waren am Unfange achtundzwanzig Staffeln bepflaftert. hiermit in Berbindung murbe auch die berühmte Poppels= borfer Doppel-Allee von Rogtaftanien im Jahre 1748 angelegt und unter ben Schutz ber Ravaliere und Damen bes Bofftaates geftellt, die über bie einzelnen jungen Baume eine Urt von Bathenichaft übernahmen. Jeden Freitag beftieg Clemens Auguft, wenn er in Bonn refibirte, ben Rreugberg und theilte unter bie betenden Armen reichliche Almofen aus. Alte Leute erzählen noch, baß fie von ihren Borfahren gehört hatten, bem Rurfürften fei gu Beiten ein leberner Beutel nachgetragen worben, ber taufend Gulden in baierifden Salb-Bulben und Zwölfftuberftuden enthalten habe. Die Monche auf bem Rreugberge veranftalteten 1754 in ber Rommerefirchen'ichen Buchhandlung ju Bonn die Berausgabe eines Bucheldens unter dem Titel: "Andacht bei ber beiligen Stiege." Der Rurfürft, ber ein paffionirter Jager mar, ließ 1756 mitten in bem Rottenforft ein prachtiges Jagbichloß im italienischen Style erbauen, er gab dabei feinem Baumeifter, bem Softammerrath Beinrich Roth, Die besondere Anweisung, den schönften Saal fo eingurichten, bag er von bort aus einen freien Blid auf den geliebten Rreugberg habe. Durch Mushauen bes Balbes waren fieben Aussichtspuntte für bas Schloß geschaffen worden. ftiftete ber Rurfürst ju Ehren ber Beiligen Subertus und Benantius, bes erfteren als Patron ber Jager, und bes letteren als Fürbitter gegen gefährliches Sturgen, einen neuen Orben ber Gutigfeit. In ber Stiftungs-Urfunde fagt er mit Begiehung auf Diefe Benennung: "3ch thue aljo nochmalen berühren, marum für allen andern Rahmen im vorangezogenen Orben bie Gutigfeit ausgesucht habe, weilen ich glaube, daß felbe eine beren anftandigften fepe in ber Berfon eines Regenten." Die Aufnahme in ben neuen Orden tonnte nur in ber Rirche auf bem Rreugberge ober in ber Benantius-Rapelle gu Röttgen ftattfinden, ber zeitige Prior bes Rlofters murbe gum Orbens-Sefretar ernannt und mit bem Orbens=Ringe ausgezeichnet. In der Mitte bes Ringes befindet fich ein mit Diamanten besethter Granatstein nebst ben Worten: Aussi Clement qu'Auguste.

Mehr als zwölf abelige Mitglieber burfte ber Orben nicht gahlen, ber Orbens-Ring mußte beständig getragen werben, vergaß ihn ein Orbensbruber, fo gabite er fünf Clementiner Strafe. Diefe murben an bas Rlofter auf ben Rreugberg gefdidt, mo fie gur Ausschmudung ber Rirche bienten. Bu bemfelben Bwede murben auch die Aufnahmegebühren verwendet, die Ordens-Ringe verftorbener Mitglieder follten gur Ausschmudung an Die Monftrang gehangt werden. (Den vollständigen Wortlaut ber Stiftungs-Urfunde und fonftige Nachrichten über biefen Orben gibt Eberhard be Claer in Seft 28 und 29 ber Anuglen: Der Boch-Abeliche Ritter-Orben von ber Gutigfeit, G. 191 ff.) Bei ben vielfachen Begunftigungen, Die bem Rreugberg von bem Rurfurften gu Theil murben, nahm ber Befuch ftets gu, nicht allein Burger und Bauern, fondern viele Berfonen bes Sofftaates und aus ben bochften Stanben betheiligten fich, bem Beifpiele bes Landesberrn folgend, an ben feierlichen Progeffionen, namentlich in ber Charfreitag-Nacht. Die Bilger gingen bann in ber Beife ber italienischen Sterbebrubericaften in langen Manteln mit Rapugen, bie nur bie Augen burchbliden liegen, und fchleppten haufig fcmere bolgerne Rreuge. Diefer besondere Bittgang erhielt fich noch bis gur Frangofenzeit.

Nach bem am 4. Februar 1761 erfolgten Tobe des Clemens August trat auch für das Kreuzberger Kloster eine weniger glänzende Zeit ein. Der neue Landesherr, Maximilian Friedrich, Graf von Königseck, hatte nur unbebeutendes Privatvermögen, so daß es bald sprichwörtsich wurde:

"Bei Clemens August trug man blau und weiß, Da lebte man wie im Paradeiß. Bei Mag Friedrich trug man sich schwarz und roth, Da litt man Hunger, wie die schwere Noth."

Das reiche St. Caffius-Stift in Bonn erhielt aber ftets bem Rreugberger Rlofter feine wohlwollende Gefinnung: am 7. September 1771 bewilligte es ihm burd Rapitelbeschluß eine nicht unbeträchtliche Unterftugung an Rorn, und im Binter 1779 trat es mit bem Prior in Unterhandlung, um einen übel gerathenen Canonicus jum 3mede ber beffern und ftrengern Beauffichtigung bort unterzubringen. Much ein furtolnifder Offizier, ber Plag-Major Freibutter in Bonn, ber fich bie Ungnabe feines Canbesberrn gugezogen hatte, wurde auf den Rreugberg egilirt. Er ftarb bafelbft, und beerdigte man ibn mit militarifchen Ehren in voller Uniform in bem Tobtengewölbe bes Rlofters. Much unter bem letten Rurfürften Maximilian Frang mar es bem Rlofter auf bem Rreugberge nicht beichieben, ben fruberen Glang wieber aufleben gu feben. Der Beitgeift mar bem Rloftermefen abholb, und ber neue Landesherr, ber fich nicht frei von ben 3been des Josephinismus erhalten hatte, wendete fein Intereffe mehr ben weltlichen Geschäften, als ben firchlichen Inftituten gu. Das fatholifche Bolt aber blieb bem beliebten Ballfahrtsorte treu, auch die Baftfreiheit, die in allen Rlöftern ju Saufe ift, trug nicht wenig bagu bei, bie

lebhafte Berbindung aufrecht zu erhalten. Da die Monche gutes Bier brauten. fo nahmen die Bader aus ben umliegenden Ortichaften von borther ihren Bebarf an Sefe, die Badergefellen murben bann regelmäßig mit einem Glafe Bier und einem Butterbrobe bewirthet. In ben erften Jahren nach ber Occupation bes Rurfürftenthums Roln burch bie Frangofen hatten bie Monche auf bem Rreugberge nur burch ftarte Ginguartierungen gu leiben, im Uebrigen lieft man fie ungeftort, und trot ber Ungunft ber Zeiten manberten bie Burger von Bonn gerne und gablreich in bem Schatten ber iconen Boppelsborfer Allee nach bem geliebten Rreugberge, wo jest auch gegen fleinen Entgelt von ben Monden guter Bein verabreicht murbe. Rur mittelbar murbe ber Rrengberg burch ben fpater berühmt geworbenen Marichall Soult bedroht. als Colonel am 5. Oftober 1795 Commandant von Bonn geworben, er forberte fo hohe Tafelgelber, hundertvierzig Reichsthaler für fechs Tage, baß bie Municipalität mit ihm beshalb in Streit gerieth. Soult fiellte gur Bablung ber bestrittenen Summe einen furgen Termin und erflarte, nach bergeblichem Ablaufe ber Frift murbe er bie Poppelsborfer Allee nieberfchlagen Darauf gabite Die erichredte Municipalität unter Broteft Die verlangten Tafelgelber, und die Allee blieb vericont. In dem barauffolgenden Jahre 1796 murden 17 prachtbolle Baume aus ber Richten=Allee auf bem Rreusberg gefällt, um bei bem Baue einer Brude über ben Rhein verwendet zu merben. Mis im Jahre 1802 die Rlofter aufgehoben murben, folug auch fur bas Serviten-Rlofter auf bem Rreugberge Die lette Stunde. Die nicht im Rurftaate Roln eingeborenen Monche mußten bas Land verlaffen, Die wenigen Landeseingeborenen hatten fich mit einer tleinen Benfion gu begnugen. Rlofter mit ben bagu gehörigen Sandereien murbe Gigenthum ber frangofifchen Nation. Jest erlebte bas fruber ftille Rlofter muften garm und geraufchvolle Fefte, indem ein Bachter bort Birthichaft betrieb und haufig Tangmufifen veranftaltete, bie befonders gerne bon ben frangofifchen Goldaten befucht murben. Der gewinnfüchtige Wirth icheute fich nicht, Die eichenen Garge ber im Tobtenfeller beigesetten Monche gur Aufertigung von Tifchen und Banten in ben Wirthichafts-Lotalen ju benuten. Die Rirche blieb ganglich vernachläffigt, "nur berftoblener Beife", beift es in einer fpater von ber Bonner Schugengesellichaft eingereichten Bittidrift um Biebereinführung ber Progeffion auf bem Rreugberg, "tonnte gu jener Beit Die gottesbienftliche Sandlung auf bem Rreugberg vorgenommen werben." Erft 1804, als ber Bijchof von Nachen, Darc Untoine Berdolet, Die neue Begrengung ber Pfarreien feines Bisthums burchführte, tam auch bas fast verlaffene Gotteshaus auf bem Rreugberge wieber unter firchlichen Sout und Aufficht. Der lette Brior bes Rlofters, Beinrich Siebert, murbe Pfarrer ju Lengsborf, und ber Rreugberg mit ber Pfarrfirche in Lengsborf verbunden. Bei feiner erften Anwesenheit in Bonn, am 17. Geptember 1804, be-

suchte auch Napoleon ben Kreuzberg. Er war in Begleitung seines Mameluden

ben fteilen Steinweg hinaufgeritten; auf ber Bobe angelangt, ließ er fich, bon ber Schönheit ber Ausficht hingeriffen, auf ber Erbe nieber. nach furgem Berweilen verließ er ben Rreugberg und ritt über bas Gebirge in ber Richtung nach Gobesberg bin. "Die Tradition ift nur gu febr geneigt, bebeutenbe Berfonen auch in einem besonders bedeutenden Momente ihres Dafeins fich anzueignen, ein Bug, ber häufig und gerade in ber Befdichte ober Legende Napoleons nicht felten wiederkehrt." Der Ritt Napoleons im Jahre 1804, wo er noch feinen hochsten Triumphen entgegenfah, wird im Bolfsmunde in bas Jahr 1811 verlegt (B. Buffer, Italien von Gefell = Fels. Deutsche Rundfcau, Marg 1877, S. 504.), "und foll er bamals bie beilige Stiege auf feinem Schimmel hinaufgeritten fein. Bur Strafe für biefen Uebermuth folgte bann gleich im nächften Jahre ber ruffifche Feldzug und bie Bernichtung feiner Weltmacht." Rach einer andern Berfion ritt ein Abjutant Rapoleons boll Uebermuth bie beilige Stiege binauf; als er auf ber letten Stufe angelangt mar, fturgten Pferd und Reiter rudlings die Treppe hinunter. Den Reiter, ber bas Benid gebrochen, beerbigte man an einer oben Stelle auf bem Rreugberge. Als Bemeife fur biefe Sage werden noch jest bie ausgesprengten Stude auf ber britten, vierten und fünften Staffel ber h. Stiege und an bem linksfeitigen Treppengelander gezeigt. 3m Jahre 1809 ichlug ber Blig in ben Glodenthurm ber Rreugberger Rirche, ber Pfarrer Siebert erwirkte bei ben frangöfischen Behörben bie nothwendigsten Reparaturen. 1810 murben bie Rloftergebaube öffentlich auf ben Abbruch vertauft, ein Fabritant Rofenfrang aus Poppelsborf mar ber Raufer, er begann balb ben Abbruch und vollenbete ihn mit Ausnahme besjenigen Theiles, ber unmittelbar an bie Rirche fließ und ehemals die Wohnung bes Priors, das Refectorium und das Sospitium Dag die Rirche nicht vertauft murbe, wie es ursprünglich von ben frangofifden Beborben beichloffen war, ift ben energifchen Bemühungen eines verdienten Sohnes ber Stadt Bonn, bes bamaligen General=Sefretairs ber Unter-Brafeftur Bonn, bes fpateren Sofraths und Universitats = Gefretairs Caspar Oppenhoff ju banten. Nachbem bie Rheinlande von ber Frembherrichaft befreit und mit ber Rrone Preugen vereinigt worben maren, blieb ber Rreugberg in den erften Jahren unbeachtet. Um 5. August 1817 besuchte ber tunftfinnige Kronpring Friedrich Wilhelm ben Kreugberg und gab fein marmes Intereffe für bie Erhaltung ber Rirche burch ein ansehnliches Gelbgeschent ju erfennen. Dies hatte jur Folge, daß in bem barauffolgenden Jahre bie neuen Landes-. behörben eine grundliche Reparatur ber Rirche vornehmen ließen, mas um fo nothwendiger geworben mar, als am 8. Marg 1818 bei einem heftigen Sturm= winde große Stude bes Befimfes herabfielen. Die gablreich in ber Rirche versammelten Beter mußten burch bas anftogenbe Rloftergebaube ben Ausgang gewinnen, um fich ber brobenben Lebensgefahr ju entziehen. Nach bem

Tobe bes Pfarrers Siebert von Lengsborf jog ein ehemaliger Jefuit und emeritirter Pfarrer, Abolf Rupper, auf ben Rreugberg, um die Sorge fur ben Bottesbienft ju übernehmen. Den Rufterbienft verfah ein ehemaliger Diener bes Rurfolnischen Geheimraths von Lapp, Johann Georg Mag, ber in Siegen von protestantischen Eltern geboren, später fatholisch geworben mar und bie Röchin bes Bfarrers gebeirathet batte. Diefer faufte aus feinen früheren Erfparniffen ben noch vorhandenen Reft bes alten Rlofters und ben bagu gehörigen Garten, und errichtete eine Wirthichaft, die fehr ftart besucht murbe. Mag behauptete im Befige von Beilmitteln ju fein, die ihm ber lette Rloftergartner mitgetheilt habe; er erhielt balb großen Bulauf und wurde burch feine bier und ba gludlichen Ruren ein weit und breit befannter Bunder-Doctor. Manchem Batienten mar es gewiß nicht unangenehm, bag Dag feine arztlichen Unweisungen fast regelmäßig mit bem Sage ju foliegen pflegte: "Dann burfe Se net vergeffe, jede Abend e Dodde robe Wein warm machen gu laffe und bor bem Schlafegehn gu brinte." Auch fein hobes Alter machte ibn intereffant ; er berftand es aber meifterhaft biefes ben Fremben gegenüber, benen er für ein Trinfgeld die Rirche zeigte, ju feinem Bortheile geltend gu machen. Das Sahr feiner Beburt blieb ein Bebeimniß, obgleich er zeugeneidlich vernommen am 6. Februar 1846 fein Alter mit 103 Jahren angab. Der Bfarrer Rupper, ber allgemein ber Paftor vom Rreugberge genannt murbe, war ein origineller Dann, er predigte im folnifden Bolts-Dialette, in ber Manier bes berühmten Abraham a Sancta Clara, mit Beift, Sumor und achter Frommigfeit. jest noch lebenber hochgestellter rheinischer Beiftlicher, ber bamals in Bonn ftudirte, borte wiederholt mit mabrer Erbauung den originellen Redner; proteftantifche Studenten, die in ber Erwartung, fich über benfelben luftig machen ju fonnen, die Rreugberger Rirche besucht hatten, maren gang verwundert über bie Rraft ber Rebe, welche bie gahlreichen Buborer bis gu Thranen ruhrte. Am 10. März 1823 feste bie Kölnische Regierung ein Curatorium ein, beffen Aufgabe in ber Aufficht über die Rirche und in der Beschaffung ber nothis gen Gelbmittel bestand. Diefer nicht leichten Berpflichtung unterzogen sich mit vielem Gifer und entsprechendem Erfolge ber bamalige Oberburgermeifter Binbed, ber Domanenrath be Claer und Pfarrer Fagbenber in Bonu. Um 1. December 1825 wurde burch ben bamaligen Ergbischof von Roln, Ferbinand August Graf von Spiegel jum Defenberg und Canftein, Die Rirche auf bem Rreugberge von ber Pfarrei Lengsborf abgetreunt, als Unuerfirche ber Sauptpfarrei von St. Martin in Bonn einverleibt und der Oberaufficht bes bortigen Ober-Pfarrers unterftellt. Nach bem Tobe bes Pfarrers Laufenberg trat an feine Stelle ber Oberpfarrer 3ven in das Curatorium, dem fpater auch Graf Egon von Fürftenberg und Brofeffor Windischmann beitraten. Rach bem am 20. Juli 1847 erfolgten Tode bes alten Mag, ber ebenfo wie ber vor ihm verftorbene Baftor Rupper auf

feinen Bunich por ber Rreugberger Rirche beerbigt murbe, entftand gwifden ber bamaligen Gigenthumerin bes Rloftergebaubes, Freifrau von Romberg, und bem Curatorium ein Rechtsftreit über einen neu ausgeführten Anbau; baburch tam bie Frage ber Legitimation bes Curatoriums gur Sprache, und in gmei Inftangen murbe gegen bas Curatorium entichieben. In Folge beffen löfte bie Rolner Regierung biefes auf, und übertrug im Anfange bes Jahres 1850 ber Minifter ber geiftlichen Angelegenheiten bie Bermaltung ber Rreusberger Rirche bem Rirchenvorstand ber hauptpfarrei von St. Martin gu Bonn. Diefer beauftragte im Jahre 1855 bie Bater ber Gesellicaft Jeju mit ber firchlichen Bermaltung, und nun begann wieber rafch eine Beriobe ber glangenbften Bluthe. Die Jesuiten pachteten bas Rloftergebaube mit bem großen Garten von bem Grafen Bolff=Metternich, ber als Miterbe ber verftorbenen Freifrau von Romberg Eigenthumer geworben mar. Sie bermanbelten ben Barten jum Theil in einen geschmadvollen Bart, vergrößerten bas Rloftergebaube und idmudten bie Umgebung burch bie Errichtung von vierzehn Stationen, in benen ber Leidensweg, ben ber Erlofer vom Saufe bes Pilatus bis hinauf auf Golgatha gewandelt hatte, bargeftellt murbe. Die Ausführung geschah burch ben Jefuiten-Bruder Michels, ben mahre Runft und achte Frommigteit bei feiner Arbeit leiteten. Die Roften murben burch freiwillige Baben aufgebracht. Innere ber Rirche restaurirten Die Batres grundlich und ichmudten Die beiben Seiten-Altare mit neuen Gemalben. In bem rechten Seiten-Altare befand fich ehebem ein Bilb ber bugenben Magbalena, bas allgemein als Bortrait ber befannten iconen Grafin Agnes von Mansfeld, ber Gemahlin bes Rurfürsten Gebhard Truchses angesehen murbe. In bem Raume amifchen ber heiligen Stiege und ber alten Rirche wird es noch aufbewahrt, es ift aber gang vermifcht und nicht wieder berftellbar. Da ber alte von ben brandenburgifchen Golbaten angelegte Brunnen allmälig feinen Dienft verfagte, liegen bie Jefuiten ben berühmten Quellenfinder, Abbe Richard tommen, nach beffen Angaben auch balb in ber Tiefe bon 80 Fuß eine Quelle entbedt und jum Gebrauche hergestellt murbe. Den Befuch bes Tobtenfellers unterhalb ber Rirche, in welchem bie noch erhaltenen 43 Leichen verftorbener Serviten, 13 in Sargen, bie andern ohne Garge aufbewahrt werben, unterfagten fpater Die Batres, weil nicht felten baburch bie ben Tobten ichuldige Chrfurcht verlett murbe. Ein reifender Englander batte bei einer folden Gelegenheit ben Finger einer Leiche entführt; mehrere Jahre nachher gelangte biefes Blied wieber an feine Stelle, indem es von England gurudgefchidt morben mar. Bon biefer Beit an murbe bei ber Befichtigung ber Mumien haufig bie Gefchichte bes Fingers ergablt und babei bemertt, ber Englander habe megen ber Entführung bes Fingers Gemiffensbiffe verfpurt. Dies trug offenbar bagu bei, bag ploglich ber Finger jum zweiten Dale verschwand und erft im Darg 1864 mobleingepadt

in einem Riftden burch bie Boft von Dresben aus in die Sande bes bamaligen Ober-Bfarrers van Wahnem gelangte. Es war bas Riftchen von einem anonymen Briefe begleitet, in welchem ber Schreiber melbete, ber Segen Gottes fei von ihm gewichen, fo lange er im Befite bes Fingers fei. Um Schluffe bat er bringend, ben noch mobl erhaltenen Finger wieder an feinen Plat gu legen. Der Brief befindet fich noch im Befite ber Richte bes perftorbenen herrn Ober-Pfarrers, Frl. Elife Sufen, und lautet in mortlicher Abidrift : "Geehrter Berr Pfarberr. Beifolgendes Paquetchen enthalt einen Finger von einem Toben und Gie merben miffen baf in ber Rirche bei Bonn auf bem Beterberge in einer Gruft mehrere noch gut erhaltene Leichname liegen mopon von einer Leiche einmahl ein Englander jum Andenten einen Finger mitgenomen hatte felbigen aber aus Gemiffensbiffen und weil fo lange er im Befit biefes Fingers geweffen ift ber Segen bes herrn von ihm gewichen mar felbigen wieder jurutgeschift hatte. Sie werden hoffentlich die munderbare Beschichte icon wiffen, aber ich hatte als ich in Bon mar und die Gruft befuchte, feine Ahnung bavon. blos lauter reiner purer Leichtfin bewog mich ben Finger abermals mitzunehmen um ju feben ob ein fo unichulbiger Finger Gemiffensbiffe verurfachen fonte, aber leiter icheint es boch fo ju fein erftens bin ich immer frant, meine Rinder fterben fruhgeitig es ift mit einem Borte ber Segen bes herrn bon mir gewichen und obgleich ich ein guter Chrift bin auch meine Rinder gang religios ergogen werben fo find bie Brufungen bie mir ber Berr auferlegt boch ju bart und immer und ewig falt mir unwillfürlich ber Finger in ben Ginn. Defhalb Guer hochmurben verzeihen Sie mir wen ich an ber Rirche und an ber Religion mich versundigt habe und ich bitte Ihnen bringend biefen Finger welcher noch wohlerhalten ift wieder an feinen Blat ju legen auch werben Sie ba ich ihm anonym einsende fpater von mir horen, und werbe ber Rirche bebenfen ba es meine Mittel erlauben ich aber jest nich tan. Dresben im Marg 1864." Gin guverläffiger Mann theilte mir noch gang por Rurgem mit, bag ein im hoben Alter verftorbener Beamter ju Rheinbach in feiner Jugend mabrend ber Frangofengeit nach bem Rreugberge geritten fei. Dort habe er aus Uebermuth bie Bebe eines ber tobten Donche abgebrochen. Auf ber Rudreife fei bas Pferb gefturgt, und habe er baburch eine gefährliche Berletung an berfelben Bebe erhalten, in Folge beren er langere Beit binburch bettlägerig geworben fei. Rach ber Unficht eines berühmten Gelehrten ift bie Erhaltung ber Rorper allein bem burd bie fleinen Tenfter bes Gemolbes bervorgebrachten ftarten Luftzuge und ber Trodenheit ber Erbicichten jugufdreiben, indem bie Entziehung ber Feuchtigfeit bie Faulnig aufhebt und bie eingetrodneten organischen Gubstangen langer ber Berftorung Biberftand leiften (Butachten bes Geheimrath Professor Dr. Schaaffhausen vom 26. November 1875). Die jest vorhandenen Garge find fruber auf Roften bes befannten

preufifden, ehemals fachfifden Generals von Thielemann angefertigt worben. Die mufterhafte Ordnung und ber große Gifer, mit bem die Refuiten ben Bottesbienft verfaben, vermehrten die Bahl ber Ballfahrten nach bem Rreugberge in ungewöhnlichem Mage, von allen Theilen bes iconen Rheinfandes ftrömten anbächtige Bilgerichaaren ju ber Rreugberger Rirche. Unter bem 20. Februar 1864 murbe bie Errichtung ber Brubericaft bes am Rreuze fterbenben Beilandes und feiner ichmerghaften Mutter, gewöhnlich bie Bruderichaft vom auten Tob genannt, in Rom fur Die Rirche nachgefucht und bestätigt. Sie gahlt ihre Mitglieder hauptfachlich unter ben Bewohnern ber nachften Umgegend und begeht ihr Sauptfest am Baffionssonntage, weil an Diefem Tage die fatholijche Rirche bas Unbenten bes Leibens Chrifti besonders gu feiern anfangt. Diefer neuen Glang-Periode bes Rrengberges machte ber fogenannte Rulturfampf ein Ende, indem im Berbfte bes Jahres' 1872 bie Jesuiten ben Rreugberg und bas neu geeinigte Deutsche Reich verlaffen mußten. Bum Glude gelang es ber Umficht bes Rirchenvorstandes von St. Martin, noch rechtzeitig einen murbigen Beiftlichen ju gewinnen, ber auf bem Rreugberge Wohnung nahm und bis jest bem Gottesbienft nach beften Rraften vorfteht. Auch eines herrlichen äußern Schmudes murbe furg barauf ber Rreugberg beraubt, aber nicht burch Menschenhand, ber Sturmwind gerftorte in ber Nacht vom 12. Marg 1876 Die icone Fichten-Allee faft ganglich. Ericheint es auch mehr als zweifelhaft, ob in ben nachsten Jahren Jefuiten ober andere Ordensleute in bem verlaffenen Rloftergebaude wieder neues Leben ichaffen werden, fo bleibt boch bem Rreugberge bie wunderbare Schonheit feiner Umgebung und ber eigenthumliche Bauber einer Jahrhunderte bindurch gottgeweihten Stätte.

herr heinrich Lempert legte eine Angahl Blatter Gobesbergs, barunter auch das der Erfturmung des Godesbergs, ferner Portraits und Autographen bes Gebhard Truchfes vor. Dabei vertheilte er in Aubelbrud bergeftellte Facsimiles ber beiden Blätter über bie Ginnahme bon Bopbelsborf und die Erfturmung von Godesberg. Es folgte ein Bortrag des herrn Dr. Schwann in Gobesberg über die von Regino von Brum ermabnte villa Landulfesdorf (M. G. I, 603). Redner bringt diefe mehrfach ich on behandelte, aber nicht endgültig gelofte Frage gur Sprache, weil fie in naber Begiehung gu ber Begend von Gobesberg fteht. Regino von Brum nennt in feinem Chronicon jum 3. 892 eine Billa Landulfesborf, und ergahlt, Die Rormannen hatten im Februar bes Jahres die Maas überschritten und ben Ribuarier-Bau mit verheerendem Streifzuge heimgesucht "usque Bunnam". Bon ba weiter ziehend befetten fie bie Billa "Landulfesborf", verliegen biefe aber, ben Angriff eines ihnen entgegen ziehenden driftlichen Beeres fürchtenb, in ber Stille ber Nacht wieber, und gogen, Ebene und cultivirtes Land meibend, burch bie Balber in Gilmarichen nach bem Rlofter Brum, welches fie aus-

blunderten und ganglich gerftorten. Wo ift die Billa Landulfesdorf gu fuchen? In ber "Alten und neuen Ergbiocefe Roln" von Binterim und Mooren beißt es, bie Billa Landulfesborf muffe gwijchen Bonn und Gingig gefucht werden. Die Monumenta Germaniae (a. a. D.) führen mehrere Barianten bes namens an, die aber alle nur in ber Schreibart geringe Abweichungen zeigen. In einer Unmerfung wird ermahnt, Sontheim habe in ber Hist. Trevir. (I, 220 a) bas Andernach gegenüber auf ber rechten Rheinseite gelegene Leubesborf für jene Billa gehalten, richtiger aber muffe fie mohl auf ber linten Rheinseite gefunden werden. Sontheim entgegen ift gu be= merten, daß die Normannen, wenn fie bis Leudesborf tamen und von da eiligft gegen Brum gogen, zweimal ben Rhein hatten überichreiten muffen, mas Regino, ber ihren Uebergang über bie Maas anführt, nicht unerwähnt gelaffen haben murde. Auch ift gu bemerten, bag Leubesborf in allen Urfunden, beren in dem Mittelrheinischen Urtundenbuche von Bener aus der Beit von 1110 bis 1220 wenigstens 17 ober 18 mitgetheilt find, immer unter ben Ramen Ludenesdorf oder Ludensdorf und Leutersdorf in verschiedener Schreibmeife vortommt, biefe namen aber wenig an die Benennung Landulfesborf antlingen. Die "Alte und neue Erabiocefe" bat in dem liber valoris aus dem 14. 3abrh. ein Bergeichniß ber Pfarrfirchen ber Rolnifden Ergbiocefe nach ben Decanaten. S. 144 Nr. 59 ift im Decanatus bonnensis, bem Ahrgau-Decanate, ein Ort Ludelsdorp fo verzeichnet, bag angenommen werden muß, die Rirche fei, als ber liber valoris entftand, icon eingegangen gemejen. Diefes Ludelsborf, ebenfo vericollen, wie bas gefuchte Landulfesborf, mochten Binterim und Mooren fur bas lettere halten; fie beziehen fich dabei auf ein von Eginhard in seiner Historia translationis Ss. Marcellini et Petri erwähntes "praediolum situm iuxta fluvium Aram vocabulo Ludovesdorf" (Bolland. Juni I, 189, a), und icheinen biefes Ludovesdorf mit Ludelsborf und mit Landulfesborf ibentificiren ju wollen. Das Lubovesborf entfpricht aber wohl dem heutigen Dorfchen Lohredorf an ber Uhr, mas auch Dligichlaeger im 15. S. ber Unnalen S. 76 annimmt, wobei er bemertt, bag ber Ort in einer von Rindlinger mitgetheilten Urfunde Raifer Conrad III. aus bem 3. 1151 icon unter bem Namen Lorstorp vortommt. Eginhard ichrieb nach ziemlich allgemeiner Annahme die Historia translationis im Jahre 830. Da ift nicht wohl angunehmen, bag in ber turgen Beit bis 892 ber Rame Ludovesborf fei vermandelt worden in Landulfesdorf, und bann wieber bis gur Mitte bes 12. Jahrh. in Lorstorp. Die Ableitung bes Namens Lorstorp von bem Eginhard'ichen Ludovesborf icheint auch viel natürlicher gu fein, als von bem Lanbulfesborf bes Regino. Die Gleichheit ber beiben Ramen Ludelsborf und Ludovesborf, bes heutigen Lohrsborf, muß ebenfalls verneint werben, ba ber Rame Lorstorp ber ermahnten Urfunde gemäß icon

in ber Dite bes 12. Jahrh. beftand, und es burchaus nicht mahricheinlich ift, bag neben biefem Ramen und fur benfelben Ort ber andere Lubelsborp im 14. Jahrh. gleichfalls bestanden bat. Lorstorp trifft man auch noch bei Beper in verschiebenen Urfunden aus ben Jahren 1163, 1209 und 1210; für Qubelsborf aber finbe ich feine andere entsprechenbe Erflarung. wird in ber "Alten und Reuen Ergbiocefe" G. 172 ein Lendisdorf im Bulider Decanate genannt, mobei bie Berausgeber G, 178 bie gleiche Bermuthung wie bei Qubelsborf aussprechen, es tonne auch mohl bicfes Lenbisborf bas Landulfesborf bes Regino fein. Es mare bann aber fomobl bie Bermuthung, bag Landulfesborf in Lubelsborf gefunden fei, als auch bie mobil richtigere Behauptung, bag bie Billa Landulfestorf zwischen Bonn und Gingig ju fuchen fei, binfallig. 3m 24. Sefte ber Annalen G. 136 fpricht Berr Pfarrer Deder ju Rircheim fich babin aus, bas bei Flamersheim gelegene Lubendorf burfte bas gefuchte Landulfesborf fein, und bezieht fich babei anf Barid, Eifflia illustrata. Auch biefe Annahme trifft, wie fich ergeben wirb, nicht ju. 3m 15. hefte ber Unnalen G. 74 macht Oligichlager in Begug auf Landulfesborf bie Bemertung: "In ber weiteren Umgegend von Bonn, in ber Richtung nach Brum, ift außer Lengsborf fein Ort ahnlichen Ramens' ju finden, benn Lannesborf bei Godesberg. Dummler in ber "Gefchichte bes Oftfrantischen Reiches" II, 351 nennt bei ber Ergablung bes Raub= juges ber Normannen Lannesborf unweit Dehlem für Landulfesborf auf Grund einer Mittheilung bes herrn Dr. Ernft aus'm Weerth. Lannesborf ift offenbar bas Richtige. Für Lenasborf ift feine entsprechenbe Bermittelung von bem alten Landulfesborf erfindlich. 3m liber valoris, "Alte und Reue Ergbiocese" G. 133, heißt ber Ort Lendenstorp, und in ber Roethoff'ichen Chronit ber Stadt Roln (Bb. 3 ber Chroniten ber nieber= rheinischen Stabte von Begel S. 766) beim Jahre 1429 wird er angeführt als Lengborp, welches gulegt benn in bas heutige Lengsborf übergegangen ift. Anders verhalt es fich mit bem swifden Dehlem und Muffenborf gelegenen Lannesborf. Im Boltsmunde ift Landulfegborf in jener fruben Beit gewiß nicht in feiner vollen lateinisch antlingenben Form genannt worben, fonbern wohl fürger: Landulsborf ober Landelsborf, wie wir Achnliches andersmo finden, fo Lubolicheit ftatt Lubolfusicheit im Bergifchen, Rudolftabt und Rubelsburg an ber Saale fur Rubolfusftabt und Rubolfusburg. Mun finden wir ben Ort aber in Urfunden 3. B. aus bem 3. 1143 als Landensdorph, bann 1281 als Landinsdorp, 1326 als Landesdorp genannt, fo bag ber allmälige, leichte und natürliche Uebergang aus bem urfprünglichen Landulfesborf ober Landuls= ober Lanbelsborf in Lanbensborf, Landesbord und ju bem beutigen Lannegborf nicht wohl zu verfennen ift. Bergleichen wir aber mit ber Lage bes Ortes bie Ergablung bes Regino und

ben Weg, auf welchem die Normannen von Bonn aus dahin und von da nach Prüm gelangt sein werden, so folgten sie von Bonn aus dem alten Römerwege am Borgebirge vorbei über die Dörfer Kessenich, Dottendorf, Friesdorf, Godesberg und Mussendorf bis Lannesdorf, schon aus dem einfachen Grunde, weil es da mehr zu rauben und zu plündern gab, als auf dem andern, römischen Heerwege von Bonn an Plittersdorf vorbei auf Mehlem zu. Von Lannesdorf aus zogen sie sich, um das christliche Heer zu vermeiden, aus der Ebene auf die Höhen und durch die Wälder weiter auf einem Wege, welcher nach einer Urtunde Kaiser Otto III. vom Jahre 973 als via publica von Eckendorf herab bis Mussendorf und von da bis zum Rheine hin führte. Diesen dieren nach dem Kloster Prüm hin benutz haben. Für Lannesdorf dünft auch demnach nicht nur die zwanglose Abseitung des Namens von dem alten Landulsesdorf des Regino zu sprechen, sondern auch das Passen der Oertlichseit zu der von dem Chronisten gegebenen Erzählung.

Raplan Untel aus Sonnef theilte aus ben Somilien bes Cafarius von Beifterbach bie Urtheile beffelben über bie Folgen ber Ginführung bes Romifchen Rechts mit, wie fie por'feinen Augen fich entwidelten. Während Cafarius fonft nur etwa an 3 ober 4 Stellen ben Begenftand fluchtig berührt, tommt er in ben Somilien jo oft auf benfelben und jo eingehend gurud, bag man ein giemlich vollständiges Bild von bem unheilvollen Ginfluffe gewinnt, ben bas frembe aus heibnischen Unschauungen erwachsene Recht auf die heimischen Berbaltniffe ausubte. Das Zeugnig bes Cafarius ift um fo intereffanter, weil es, aus bem Aufange bes 13. Jahrhunderts, eines ber alteften ift, ba bie meiften Rlagen erft am Ende bes Mittelalters in ben Rreifen ber Sumaniften und in noch späterer Zeit laut werben. Gie ftimmen übrigens mit ben Rachrichten des Mondes von Beifterbach burchaus und zuweilen faft wortlich überein. Bei bem ungemeinen Bubrange ju ben Sorfalen ber Juriften fab fich Papft . Alexander III. im Jahre 1180 veranlaßt, bas Rechtsftubium ben Monchen gu untersagen. Honorius III. behnte bas Berbot 1219 auf alle Priefter aus mit geringem Erfolge, wie die Rlage bes Cafarius aus bem Anfange ber gwangiger Jahre beweift. Cafarius, welchem bie Wiffenschaft eine res sacra war, und ber bas icone Bort gesprochen bat: "Studium est martyrium", mußte überhaupt bie Beichäftigung mit ber Wiffenichaft um materieller Bortheile willen entichieden verurtheilen; er bezeichnet fie, gerade mit einem Seitenblid auf bie Juriften, als Simonie, und flagt über argen Berfall ber Rechtspflege als natürliche Folge ber unter ben Juriften vielfach herrichenben Gefinnung. Redner erörtert die Ausspruche des Cafarius über die Juriften, welche in feinem Auffate oben G. 59 ff. fich finden, und bas alte Spruchwort: "Juriften boje Chriften" val. oben S. 61. Die Möglichfeit bag an einzelnen Stellen

bes Casarius unter ben advocati nicht Juristen, sonbern Bögte verstanden seien, ist zwar nicht ausgeschlossen; jedenkalls aber gebraucht Casarius das Wort wiederholt zur Bezeichnung juristisch gebildeter Sachwalter und sürstlicher Räthe. Auch war wenigstens beim Ausgang des Mittelatters die Bedrückung des Landes durch neue Steuern und Abgaben in der Anschauung des Wolkes der Art mit dem Wesen eines römischen Juristen verbunden, daß man zu sagenpsiegte: "Dieser Doctor da hat noch nicht ausgesernt im Recht, denn er hat noch seine neue Steuer erfunden".

Un ben Bortrag antnupfend, nahm fodann Berr Beb. Sanitaterath Dr. Reumont aus Aachen Die Aufmertfamfeit ber Berjammlung in Anspruch für ein uraltes und merkwürdiges Mosaitbild bes h. Nitolaus in ber Abteifirche ju Burticheid bei Machen, bas Cafarius von Beifterbach bafelbit fab und feinem Freunde Apollonius als aus ber Beit bes Beiligen (5. Jahrh.) ftammend und genau, wie es fich jest noch barftellt, beschrieb (Dial. VIII, 76). Diefes mufivifche Bild foll von Gregor, bem Bruber ber Theophano (Gemablin Otto's II.), bem muthmaklichen Grunder ber Abtei Burticheib, aus bem Orient borthin gebracht worden fein; es wurde zweimal reftaurirt, im 3. 1706 und fpater bom Confervator Ramboug. Die Inschrift bes aus bem 13. Jahrh. ftammenben, filbervergolbeten und mit Darftellungen aus ber Legenbe bes Beiligen versebenen Rahmens ift bis jest nicht genau entziffert worden; fie bezieht fich auf bie legenbarifchen Darftellungen und verfundet bag Lob bes Beiligen. Der befannte Runftlenner, Graf Breg. Stroganoff, bat neuerlichft eine Beidreibung mit Abbildung biefes hochft intereffanten Bilbes in ruffifcher Sprache veröffentlicht. Rebner zeigte ichlieflich zwei Abbilbungen bes Bilbes in Photo= und in Lithographie bor.

Herr Progymnasial-Acctor Dr. Pohl aus Linz am Rhein lieferte barauf aus heisterbacher Nachrichten den Beweis, daß das bei Lacomblet Niederrhein. Urfundenbuch I Nro. 568 erwähnte Cruche nicht Kruft bei Mayen, sondern ein Gehöft dieses Namens bei Friesdorf war und zu heisterbach gehörte. In der 1200 ausgestellten Urfunde Erzbischofs Abolph I. von Köln heißt es: Monasterium quod dicitur vallis S. Petri ad pedem montis Stromberch situm [Heisterbach] . . . . tytulo iuste emptionis possidet dona quedam tam in vineis quam in agris in cruche et in blytersdorp . . . . Was ist hier unter Cruche gemeint? Lacomblet spricht in seiner der Urfunde vorausgeschickten Inhaltsangabe von Gütern in Kruft, ebenso nennt er dieses im Indez. Wo liegt es? Die Ortsnamen-Lezita, z. B. von Rudolph und Ritter, fennen bloß ein Dorf Kruft im Kreise Mayen, und an dieses scheint Lacomblet gedacht zu haben, weil er doch sonst Rechtsetzigung bzw. Ertsärung der Wiedergabe des urfundlichen "cruche" durch "Kruft" etwas Räheres angeben würde. Auch Alexander

Raufmann in feinem Cafarius von Beifterbach 2. Aufl. G. 8 ermahnt mit Berufung auf Lacomblet a. a. D. die "Güter und Beinberge in Rruche (Rruft)". Dag auch er an Rruft bei Dayen gebacht bat, geht aus ber Anmerfung gu einer Stelle bes Bruchftuds aus bes Cafarius erftem Buch ber VIII. libri miraculorum hervor, welches er als Anhang ju feiner genannten Schrift ber-Es heißt barin namlich G. 186: Villa quaedam iuxta Bonnam oppidum dioecesis Coloniensis sita est, Krut nomen habens, und bann wird in ruhrender Beife ergahlt, wie die Bewohner von Rruft - fo nennt fie Raufmann ausbrudlich G. 161 - von ber Rirche gu Bonn, au beffen Diatonat fie gehörten, unichulbig excommunicirt worben feien. hier gegebenen nabern Beftimmungen ber villa Krut paßt feine auf Rruft bei Mayen, welches weder bei Bonn, noch in der Diocefe Roln lag. Gleichwohl balt Raufmann es bafur, wie fich aus feiner Anmertung ju bem Ramen Krut ergibt. In ihr verweift er junachft auf Cruche (Rruft) bei Lac. a. a. D., bann auf Crugt in ber Beitschrift fur Archivfunde I G. 400, 491, ferner auf Croth, Cruth bei Günther, Codex diplom. Rheno-Mosell., folieglich auf bon Lebebur, Majengau G. 35. Run tommt aber bei Gunther unter ben Benennungen Crufte, Croth, Cruth, Cruft, Croht, Crofthe u. f. w. nur bas Mayener Rruft bor; b. Lebebur a. a. D. fpricht ebenfalls ausbrudlich bon biefem; Die Beitschrift f. Archibt. nennt in einem Beberegifter bes Bonner Caffiusftiftes Crugt ohne nabere Angabe feiner Lage. Ebenfowenig bat Stramberg im Rheinischen Antiquarius 3. Abth. 12. 29. G. 76 ff. ben mahren Sachverhalt erfannt. Nachdem er bei ber Besprechung von Plittersborf ben Inhalt ber angeführten Urfunde Lacomblets mit ben Worten angegeben hat: "Im Jahre 1200 befundet Erzbifchof Abolf I. von Roln, daß die Abtei Beifterbach bie bon ihr angefauften Guter in Cruche und Bintersborp, Beinberge und Neder, über welche Beinrich von Frederistorp vogteiliche Berechtsame übte, burch Singabe einer Summe Belbes freigemacht habe", gibt er weitere Mittheilungen über Berechtfame, Ritterfige, Rapelle, Sammlungen und Befigungen in Plittersborf und fahrt bann, ju Reuem übergebend, alfo fort: "Es folgen bicht am Rhein in ber Au die Sofe Rluchterhof 1) und Auerhof, beibe in die Gemeinde Friesborf gehörend. Der Rluchterhof, Gigenthum ber Abtei Beifterbach, murbe von ber frangöfischen Domainenverwaltung ju 980 Franten jahrlich verpachtet." Run folgt nach einer Befprechung bes fog. Sochtreuzes Friesborf, wobei 6. 78 nochmals auf bie Urfunde Lacomblets Bezug genommen wird, offenbar nur bem in berfelben genannten Beinrich von Frederistorp gu Liebe. Und bann wird die Notig bingugefügt: "Am 30. Dai 1791 verbachtete bie Abtei

<sup>1)</sup> Der Kluchterhof liegt nicht "bicht am Rheine", fondern 1/2 Stunde weftl. von bemfelben, 20 Minuten nordweftl. von Godesberg, 10 Min. suboftl. von Friesdorf.

Beifterbach ihren großen Sof fur 80 Malter Rorn, 40 M. Gerfte, 15 M. Beigen . . . . . . " Stramberg hat offenbar feine Ahnung bavon, bag eben biefer Sof, der übrigens nicht in Friesdorf lag, eben bas urfundliche cruche. der heutige fog. Rlochter= Rluchter= Rlugter= oder Rlufter= platt Rluichter=Sof fei. Und boch ift bem fo. Schon bie Berbindung von cruche mit blytersdorp, b. i. Plittersborf, in unferer Urfunde, ferner bie in berfelben gleich= falls ermähnte Bogteifchaft bes Henricus de frederisdorp über die genannten Guter macht die Beziehung von cruche auf Rruft bei Magen unmahricheinlich. gang abgefeben bavon, bag von einem Befigthum ber Abtei Seifterbach in letterem, welches der Abtei Laach gehorte, fonft nichts befannt ift. Bas mich auf bas Richtige führte, ift ein bemnächft in ben Annalen bes hiftor. Bereins für ben Niederrhein zu veröffentlichendes Bergeichniß ber Guter ber Abtei Beifterbach vom 30. October 1802, in welchem auch Crufft, "im Rolnifden jenseit Rhein", verpachtet ju jahrlich "80 Malter Rorn, 15 M. Weigen, 40 M. Gerfte" aufgeführt ift; ferner "fchiffland zu Friesdorf, im Rolnifchen jenfeit, 32 M. 6 fefter Rorn." Gin hinmeis auf bas Richtige finbet sich schon in Martin Zeislers Topographia Archiepiscopatuum Moguntinensis, Trevirensis et Coloniensis, an Tag gegeben burch Matth. Merian, Frankfurt a. M. 1646, auf beren Rarte "Coloniensis Archiepiscopatus" swifchen Bonn und Marienforft, 1/2 Stunde von letterem entfernt, ein "Crubt" gezeichnet ift, in welchem bas lange "h" blog Drudfehler fur "f" ift. Ueber ben lautlichen Wechsel zwischen f und ch f. Brimm, Gram. I1 S. 443. 466.

herr Subregens Dr. Bingsmann brachte bann zwei hiftorifche Reminiscenzen aus Dottenborf jum Bortrag, an welchem Orte er fruber einige Beit als Seelforger wirfte. In ber Borballe ber Bfarrfirche gu Dottenborf maren bis por einigen Jahren zwei ichmere burch eine eiferne Rette verbundene Steine ju feben von fegelformiger Geftalt, beren Sohe einen, und beren Grundflache einen halben Suß betragen mag. Ueber die Bedeutung biefer Steine gibt ber Pfarrer Lobé von Reffenich (+ 1840), ber in feinem höchft intereffanten Reffenicher Pfarrbuch auch viele Mittheilungen über Dottendorf bringt, folgenden Aufichluß: "Nach einer in Dottenborf existirenben Ueberlieferung, welcher auch mein Borganger Baftor Lejeune in Dottenborf Glauben fchentt, batten biefe Steine jur Beit ber alten firchlichen Bufbisciplin als Strafinftrumente ge= bient; ich jedoch [Pfarrer Lobe] vermuthe, fie feien ein Beichen ber burger= lichen und Criminaljurisdiction gewefen, und in ber That icheinen in Dotten= borf noch gemiffe Angeichen barauf bingubeuten, bag vor Beiten bort ein Berichtsort, eine Gerichtstammer existirte. In alten Zeiten murbe bas Bericht im Freien ad valvas occlosiae abgehalten, und Dottendorf war unter bem Namen "Dingftuhl Dottendorf" ein gemeinsames Gericht fur Reffenich, Dottendorf und Friegdorf. In einem [leiber nicht naber bezeichneten ] Dofumente beißt es:

Anno 1690 erging ein Beideib von ber durfürftlichen Soffammer, baf, menn bie Gerichtsftatte in Dottendorf fo ruinirt ift, bak fie nicht mehr au gebrauchen, fo follen Bogt und Scheffen ju Bonn biefes atteftiren, mo bie Rammer bann Borfebung thun werbe." Soweit bas Pfarrbuch bes Pfarrers Lobe. Pfarrer Pleimes in Dottenborf theilt mir noch Folgendes mit: "Die alteften jest lebenben Leute in Dottenborf erinnern fich, von ihren Eltern gebort gu haben, daß die betreffenden Steine als Buffteine gedient, und bag bie Buger mit biefen Steinen beladen vor ber Rirche gestanden haben. Aber auch bie Eltern biefer alteften Leute erinnerten fich nicht, bag zu ihrer Beit noch von biefen Steinen Bebrauch gemacht worben fei. Gin im Jahre 1866 berftorbener Mann. Wilhelm Weinreis, geboren 13. Dec. 1779, will noch als Rind bei einer Gerichtsverhandlung unter freiem Simmel am Frohnhof in Dottendorf zugegen gewesen sein." — Anlehnend an ben Bortrag wird bemerkt, daß aller= bings folde Steine mit ber firchlichen Strafbisciplin in Berbindung geftanden haben. Derartige Steine fommen mehrfach bor, auch im Rolner Museum werben folche gezeigt. Die Dottenborfer Buffteine befinden fich, feitdem bie Borhalle por ber Rirche niedergelegt ift, in ber Wohnung bes bortigen Pfarrers Bleimes. - Der Bortragende fnupft bier noch eine andere Reminisceng aus Dotten= borf an. Seit unvorbenklicher Beit ftand bei bem Orte eine Burg, Burg Dottenborf genannt, welche bor einigen Jahren burch ihren letten Befiger, ben als Erfinder bes '"Lebensweder" befannten Baunfcheibt, eine burchgreifenbe Reftauration erfuhr. 2118 bieje vollendet war, erichien ein Bert : "Die Burg Dottendorf bei Bonn von Carl bem Großen bis auf Carl Baunicheibt. Bon Letterm, ordentl. Mitgliede des Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande, nach Quellen und Urfunden bargeftellt. Dit vier Stablftichen. Boun 1869. Berlag von A. henry." Querfolio. In Diefem brolligen Buche wird bie Behauptung aufgestellt, Die Burg Dottenborf fei farolingifdes Rrongut und geitweiliger Aufenthalt Rarls des Großen gewesen. Den Sauptbeweis foll folgenbe Urfunde von Raifer Lothar, Nachen 20. Marg 844, liefern (bei Falke, Codex traditionum Corbeiensium G. 262.): "Lothar, ber Raifer 2c. 2c. Da unser getreuer Graf Esico [Etbert] unsere Milbe angerufen bat, wir möchten ihm einige bon ben uns zu Recht zustehenden Bütern (aliquantum ex rebus inris nostri), benen er felbst als Lehnsmann (beneficiarius) vorgestanden, ju eigen geben . . . . jo haben wir bem bereits ermahnten Esico im ripuarifchen Bau, in ber Grafichaft Bonn, in ber Gemartung Reffenich (in villa Castenicha) acht Hufen feines Lebens (octo mansos ex beneficio suo) mit allem Bubehör b. h. mit Aedern und Felbern, bebaut und brach, mit Weinbergen, Balbern und Biefen, Triften und Gemaffern nebft Borigen beiben Gefchlechts als Eigenthum zuertheilt .... " Graf Efbert hatte bie "Coufine" Rarls bes Großen, 3ba, jur Gemahlin. Bei jenen acht Sufen und ihren Bubehörungen mar eine ouria, ein herrenhof ober eine Burg. Es liege biefes in ber Natur ber Sache; ausbrudlich wird die curia Castinaci ermahnt 1154 und 1184 in ben die Befitungen bes Rlofters Corvey anführenden Bullen ber Bapfte Sabrian IV. und Lucius III. (Baunicheibt S. 46.) Graf Efbert und Bringeffin 3ba ichenften fammtliche genannte Liegenschaften, Die Burg mit einbegriffen, an Die Abtei Corven und amar gur Beit, als ihr Sohn Barinus bort Abt mar, alfo gwijchen 826 und 856. Durch Raifer Lothar erhielt bie Schenfung 850 ihre Beftatigung. Falke S. 261. 263. (Baunideibt S. 47.) Auch ber Rame Dottenborf = Dotisborp, ein gur Mitgift gehörendes Dorf, ertlare fich leicht aus vorliegendem Dofumente. Dottenborf mar eben gur Mitgift ber Grafin 3ba bestimmt, als fie mit bem Grafen Efbert, von welchem bie Urtunde rebet, die Che einging (Baunicheibt S. 48). In wie weit der Berfuch gelingen tonnte, Die Burg Dottenborf gur geitweiligen farolingifden Pfalg gu erheben, will ich nicht beurtheilen. Die Schrift Baunideidt's enthalt übrigens manche bemertenswerthe Rotigen über Dottenborfs Bergangenheit; gang besonders jedoch intereffirt die Barme, mit welcher ber Berfaffer ben eblen Urfprung, bie hiftorifche Bebeutung und bie veridiebenen Schidfale feiner Burg ju ichilbern weiß. "Sollte ber unfterbliche Brunder", fagt er jum Schluffe (G. 56), "gegenwartig noch einmal gurudfebren fonnen, bann, glaube ich, murbe er, luftmanbelnd in ber taufenbjährigen Burg, bei feiner taiferlichen Lopalitat mir bas Beugnig gewiß nicht verfagen tonnen, bag ich ibn in einer gemiffen Begiebung wenigstens großmuthiger behandelt: ich brachte feine Burg Dottenborf wieder ju Ehren, mahrend er in feinen langjährigen Sachsenfriegen mit Feuer und Schwert Beftfalen verwüftete, bie Bohnftatte meiner Ahnen."

Brof. Buffer hielt einen Bortrag über die letten Lebensjahre bes Rurfürften Magimilian Frang, welchen er bemnächft in erweiterter Form gu veröffentlichen bentt. Der Rurfürft hatte fich nach wechselnbem Aufenthalt in Münfter, Mergentheim, Frantfurt, Ellingen, feit bem Frühling bes Jahres 1800 nach Wien gurudgezogen, manbte aber nichtsbestoweniger und trop eines immer gunehmenden forperlichen Leidens ben Angelegenheiten feiner ibm auf bem rechten Rheinufer verbliebenen Sander eine lebhafte Theilnahme gu. Bon ber größten Wichtigkeit fur gang Deutschland mar bie Frage, mas bei feinem Tobe gefcheben, wer etwa fein Rachfolger werben tonne. Daburch erflart es fich, warum die in Wien beglaubigten fremden Gefandten von dem Thun und Laffen, insbesondere von dem Gefundheitszustande bes Rurfürften Die genauesten Radrichten geben. Abgefeben von ben Quellen bes Archivs bes Deutschen Ordens in Wien entnahm Professor Suffer ben größten Theil feiner Mittheilungen ben Depefchen bes bamaligen preugifden, Gefanbten Grafen Nach Anleitung berfelben und burch eine perfonliche Nachforfdung gelang es auch bas Sterbehaus festzustellen. Maximilian Frang ftarb am 27. Juli 1801 in dem nahe bei Wien gelegenen Dorfe Hehendorf, aber nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, in dem faiserlichen Lustschlosse, welches damals durch andere Mitglieder der kaiserlichen Familie eingenommen war, sondern in dem gegenüberliegenden Echause der breiten Chausse, welche von Schönbrunn gerade auf das Hehendorfer Schoß hinführt, in einem geräumigen palastartigen Gebäude, nach seiner innern Einrichtung nicht unwürdig, den letzten Aurfürsten von Köln in der letzten Stunde in sich auszunehmen. Pros. Hüsser diese wir der Bemerkung, die politische Bedeutung, welche der letzte Regent des kölnischen Aurstaats noch in der Verbannung auf dem Sterbebette behauptete, sei ein neues Zeugniß für die Wichtigkeit des Landes, dessen historischer Ersorschung die Thätigkeit des Vernde sich zugewendet habe.

Für die nächste General-Bersammlung wurden Linz, Brühl, Nachen und Uerdingen vorgeschlagen, und letztere Stadt schließlich gewählt. Dann schloß der Borsitzende gegen 4 Uhr die Verhandlungen. Ein splendides Mittagsmahl, welches dem Ruse des Hotel Blinzler alle Ehre machte, vereinigte, mit heitern Toasten gewürzt, die Geschichts-

freunde bis jum Abend.

## Bericht

über bie

General-Berfammlung des hiftorifchen Bereins für den Riederrhein zu Uerdingen am 10. Juli 1879.

Die erfte diesjährige General-Versammlung bes historischen Vereins für den Niederrhein murbe Donnerstag den 10. Juli ju Uerdingen im Saale bes Cafino abgehalten, und war ungeachtet bes überaus reancrifchen und unfreundlichen Wetters ziemlich gablreich befucht. Es muß mit Anerkennung erwähnt werben, daß felbst Mitglieder aus ber hoben Eifel sich durch die Ungunft der Witterung nicht hatten abhalten laffen, ber Berfammlung beiguwohnen. Der Borfitende, Bice-Brafident Sr. Brofessor Floß, cröffnete die Bersammlung gegen 111/2 Uhr mit einem furgen Sinblid auf Die geschichtliche Bergangenheit ber Stadt Uerdingen und ihre gegenwärtige Bedeutung für Sandel und Induftrie, und berichtete alsbann über bie Thätigkeit bes Bereins mahrend bes verfloffenen Dabei wies er barauf bin, bag es gegenwärtig 25 Halbiahrs. Jahre find, feit ber Berein fich am 17. Mai 1854 in Roln conftituirte und am 16. Auguft 1854 ju Duffelborf feine erfte General-Berfamm= lung abhielt. Der Berein feiere alfo bei ber nächften General-Berfammlung fein Jubilaum. Deshalb glaube ber Borftand, zu berfelben ein Jubelheft veröffentlichen zu follen, in welches die Borftands- Mitglieder fowie bie Mitglieber ber wiffenschaftlichen Commiffion Beitrage liefern wurden. Selbstverftanblich habe ber Borftand Roln als ben Sit bes Bereins für die Jubelfeier in Aussicht genommen, und werde man beshalb biefe Stadt bafür in Borichlag bringen. Auch machte ber Borfitenbe barauf aufmertfam, bag bas Mandat, welches bem Borftande und ber wissenschaftlichen Commission in ber General-Bersammlung vor brei Jahren übertragen murbe, mit ber gegenwärtigen General-Berfammlung

ablaufe, und beshalb eine Neuwahl bes Borftandes und ber wiffenschaftlichen Commission vorgenommen werben muffe. Bierauf berichtete ber Schatmeifter, Gr. Beinrich Lempert, über Die Finangen bes Bereins, wobei fich ein namhafter Ueberschuß ergab. Es murbe bann bie Neuwahl bes Borftandes und ber Mitglieder ber wiffenschaftlichen Commission vorgenommen; die betreffenden Baragraphen ber Statuten wurden verlesen und Die Scrutinien porbereitet. Die Berfammlung 30g indeß einhellig vor, bas Wahlgeschäft burch Acclamation zu erledigen, und wurden fo die bisherigen Mitalieder bes Borftandes und ber Commiffion fammtlich für die folgenden brei Sahre wiedergewählt. Borftand besteht also auch für bie folgenden brei Jahre aus bem Brafibenten Brn. Bfarrer Dr. Mooren, bem Bice-Brafibenten Brn. Brof. Floß in Bonn, bem Secretair frn. R. Bid Gerichts-Affeffor und Friedensrichter in Rheinberg, bem Archivar Dr. Ennen Stadt-Archivar in Roln, und bem Schatmeifter Grn. Beinr. Lempert sen. Die wiffenschaftliche Commiffion für bie folgenden brei Jahre befteht aus bem Bice-Brafibenten als Stellvertreter bes orn. Dr. Mooren, bem Secretair und ben brei gewählten Mitgliedern Dr. Ennen, Brof. Dr. Buffer in Bonn und Gerichts-Affeffor und Friedensrichter Strauben in Juden. Darauf begannen bie Bortrage.

Serr Raplan Grüter aus Uerdingen berichtete über Die geschichtliche Bergangenheit ber Stadt Uerdingen nach Aufzeichnungen und Studien, welche ihm fr. Lehrer Stollwert fur biefen 3med gur Berfugung gestellt hatte. Die Billa Uerdingen tommt icon im neunten Jahrhundert urfundlich vor. Conrad b. Sochstaden erhob um die Mitte des breigehnten Jahrhunderts ben Ort gur Sie wurde nach und nach von ben Fluthen bes Rheines fo fehr bebrangt, bag Siegfrid von Befterburg fie gegen Ende bes Jahrhunderts mehr nach ben Bruchen bin - ad paludes - verlegte. Die ber Stadt von ben Erzbifcofen verliebenen burgerlichen Rechte und Privilegien murben burch Beinrich v. Birneburg ju Reuß am 6. Mai 1324 bestätigt und erweitert. Am 14. Februar 1462 verlegte Dietrich v. Moers ben Wochenmartt vom Mittwoch auf ben Montag, und fliftete einen neuen Jahrmarft auf ben St. Laurentiustag, ben 10. Auguft, unter Beifugung verschiebener Privilegien. Die Marktrechte erneuerte hermann von Wied 1546 und Ferdinand von Baiern 1618. Der "Ambtsbrieff" ber Schuhmacher-Bunft batirt vom 15. Juni 1459. Die Leineweber empfingen gemerbliche Brivilegien von ber Stadt am 13. Juli 1481. Conrad von Sochstaden hatte bie Stadt befeftigt ; Beinrich von Birneburg umgab fie gwifchen 1325-1330 mit Burg, Mauern, Thurmen, Ballen und Graben; Theile ber Burg und bie Mauern find noch borhanden. Belagerungen und Eisgange beschäbigten bie Befestigungen, welche bis 1794 beftanden. Die Stadt hatte nämlich balb burch Rriege, balb burch Ueberfcmemmung biel gu leiben. Graf Engelbert von ber Mart vermuftete 1391 auch bie Umgegend von Uerbingen und bedrängte bie Stadt. hermann von Seffen eroberte fie 1477 gegen Rupert bon ber Bfalg. 3m Truchfes'ichen Rrieg bewältigte Graf Abolph von Reuenahr bie Stadt; Brand, Blunderung. Bermuftung folgten. Die Ginmohner flüchteten; Ernft von Baiern bemirtte burch ftrenges Manbat vom 22. Dec. 1584 ihre Rudfehr. Am 3. Juli 1625 brach Bergog Chriftian bon Braunfdweig mit ben Mangfelb'ichen Truppen Rachts in die Stadt ein, plünderte fie mabrend fieben Stunden und jog bann wieder ab. Am 27. October 1641 belagerten die Beffen unter Rabenhaubt die Stadt, befchoffen fie vier Tage lang, ftedten mehre Saufer und viele Scheunen in Brand; boch die tapfere Bejagung und die mehrhaften Burger folugen ben Angriff ab und gwangen bie Beffen gum Abguge. Am 14. Januar 1642 belagerten bie weimarifden Truppen, Frangofen und Seffen, unter Buebriant von Reuem Uerbingen, welches fich nach brei Tagen ergab, gebrandichatt und geplundert murde, und Beifeln ftellen mußte. Bei ber fpanifchen Invasion im Frubjahr 1674 traf am 23. Mai abermalige Blunde-Rach ber Rieberlage ber Frangofen bei Reuß 12. Marg 1689 befetten die Allirten wenige Tage fpater auch Uerdingen. In ben verichiebenen Rriegen Ludwig's XIV. erlitt fie 1672-1714 im Gangen einen Schaben von 131,000 Reichsthirn. 3m fiebenjährigen Rriege mar fie von ben Frangofen und Sannoveranern ichmer belaftet; man erprefte von ihr 40,000 Reichsthir. Um 7. October 1794 jogen bie Frangofen in Uerbingen ein. Dem Rheinthor gegenüber ichlugen fie eine Brude über ben Rhein, und überschritten in ber Racht bom 5. auf 6. September 1795 ben Strom. Am 12. Januar 1814 rudten die Frangofen aus Uerdingen ab, und es traten am folgenden Tage Rofaten an die Stelle. Die alte Pfarrfirche mar 1382 vollendet. Um 14. Februar 1799 fturgte fie, burch bas bobe Baffer in ben Funda= menten erfcuttert, ein, nur ber Thurm blieb: fie murbe 1800 mieber aufgebaut. Die Gafthaus- ober Sofpital-Rirche eriftirte 1403. Die Franciscanerfirche murbe am 22. Juni 1671 eingeweißt. Die protestantijde Rirche murbe 1861. und 1862 erbaut und am 25. September 1862 bem Gottesbienfte übergeben. Ein rector scolarum ift 1309 urfundlich ermabnt. Der Rolner Beibbifchof Laurentius Nabritius († 1600) mar aus Uerbingen geburtig; er feste bedeutenbe Belbmittel für bie Uerdinger Schule aus, boch tamen feine Bermachtniffe erft 1650 vollständig jur Ausführung. Unter frangofifder herricaft ging die Schule ein, lebte bann 1824 als bobere ftabtifche Schule wieber auf. Stadt bluhte im 15. und 16. Jahrhundert, und mar ftart bevolfert. Un ber Spite ber Bermaltung ftand ber Burgermeifter mit fieben Schöffen und vier Rathsvermandten. Die Rechte ber Burgericaft vertraten acht Gemeinheits=

freunde, jur Balfte aus ber Ober-, jur Balfte aus ber Rieber-Stadt. Die Rechtspflege übte in furtolnifder Beit ber Schultheiß, scultetus, nebft brei bis fünf Schöffen. Die turfürftlichen Lehngüter verwaltete ber Rellner, Obertellner, unter Affifteng breier Sofes-Gefdworenen, "Spen". Bur frangofifchen Beit war ein Maire, fein Abjuntt und ein Municipalrath in Thatigleit. Um 28. December 1627 marf ein Orcan die Rappe des über 100 guß hohen Rirchthurmes auf bas Langichiff, beffen Bolbung gerftort murbe; auch bas Innere ber Rirche murbe theilmeife vermuftet; 1631 mar bie Rirche mieberhergeftellt. Eine Feuersbrunft am 15. Geptember 1710 legte bie gange Sauferreihe bom Franciscaner-Rlofter bis jum Niederthor in Afche. 1658 murbe bie Stadt berart vom Rheine überschwemmt, bag 160 Rube ertranten. 1716 rig bas Baffer die Stadtmauer und ben Damm am Rheinthor ein. Auch 1728, und noch weit mehr 1740 richtete ber Rhein in ber Stadt große Berbeerung an; ebenfo 1784, 1795 und 1799; in bem lettern Jahre fturgte, wie bemerft, in Folge bes Baffers bie Pfarrtirche ein. Bu Beihnachten 1819 murbe bas Bruchthor von ber Gewalt bes Baffers eingeriffen. Um 28. Februar 1855 ftieg in ber nacht bas Baffer über bie Damme, am 1. Marg ftanb bie gange Stadt unter Baffer, baffelbe verlief fich bann aber balb wieber. Die Stadt gabite 1789 2012, 1858 3153, 1862 3109 Einmohner; 1858 maren 141 Einwohner induftriell beichaftigt.

Hr. Friedensrichter Asselsor R. Pid zeigte barauf zwei Siegesstempel vor, die beibe dem 15. Jahrhundert angehören. Der eine ist das alte größere Siegel der Stadt Rheinberg, offenbar eine Copie des ältern, der ersten Hässelson 13. Jahrhunderts angehörenden Stadtsiegels, und trägt die Umschrift: Sigillum. durgensium. opidi. in Berke. Rheinberg wurde 1232 zur Stadt erhoben. Der andere Siegesssenhenes, heheinderg wurde 1232 zur Stadt erhoben. Der andere Siegesssenhene, heheinderg und trägt die Umschrift: St. Regularissarü. dom'. ad. ortum. Ste. Bardare, in. berck.

Hr. Mooren, Bürgermeister a. D., verlas einen Aussah bes greisen Bereins-Präsibenten, Hrn. Pharrer Dr. Mooren, über die Frage, ob am Niederrhein, etwa in der Gegend zwischen Uerdingen und Kanten, Nachstommen der Ur-Ansiedler der untern Rheingegend, der Menapier, als Angehörige ganzer Gemeinden nachweisdar die in's 12. und 13. Jahrhundert ansgetrossen werden, überhaupt ob dis in die angegebene Zeitepoche, etwa zwischen Uerdingen und der Waas, ganze Martgenossenschen seitepoche, etwa zwischen Urväter die Menapier waren. Hr. Dr. Mooren glaubt die Frage unbedingt bejahen zu müssen, und führt den Nachweis ein Mal durch eine Erörterung der Geschichte der untern Rheingegend unter den Kömern und unter den Franken, andererseits daraus, daß die in jene Zeitepoche solche Martzgenossenschen urtundlich angetrossen werden, welche auf dieser Welt

feinen herrn über fich erfannten, und einen freien eigenen gemeinschaftlichen Berichtsverband bilbeten. Gine folde Martgenoffenichaft ift amifchen Moers und Kanten nachweisbar, bie ben Namen Buchholz (Boichholte) führte. weit ausgedehnte Gerichtsbezirt von Buchholz war ein Bolfsgericht, bas feinen Sit nach altceltischer und germanischer Art im Freien hatte, und baber auch ben Namen "ter Ete" (gur Giche) führte. Die eingefeffenen Martgenoffen bon Buchholy bilbeten bis in bas 13. Jahrhundert nachweislich eine von jeder Butsherricaft unabhangige Bolfsgemeinbe. Dr. Mooren führt aus, bag bie Bewohner weber Nachtommen romifder Boriger, noch auch frantischer Abkunft, fondern nur Nachtommen ber Ur-Anfiedler ber Gegend fein tonnen. Das Nämliche behnt er, geftütt auf Angaben von Urfunden des 13. und 14. 3ahr= hunderis, auch auf einzelne andere Striche bes Nieberrheines aus, um ju bem Schluffe ju gelangen, bag bie Bewohner, junachft bie in Betracht fommenden Bewohner ber nordweftlich von Uerdingen belegenen, im Laufe ber Beit verfcwundenen Markgenoffenfchaft Buchholg (Boidholte), unbedenklich als Nach= fommen ber Urbewohner bes ichonen niederrheinischen Sandftriches gelten muffen. Der Auffat wird in ben Annalen abgebrudt merben.

Darauf hielt fr. Dberft v. Schaumburg einen fpannenden Bortrag über den Rheinübergang ber Frangofen bei Duffelborf, Gichelstamp und Uerdingen in ber Nacht vom 5. bis 6. September 1795. Rachbem er guvor bas mit bem erichredlichen Bombarbement von Duffelborf am 6. October verfündigte Ende bes ungludlichen Feldzuges bon 1794 angeführt und die Folgen beffelben furg angedeutet hatte, erörterte er die veranderte politische Lage, welche burch bas Burudtreten Preugens von ber Coalition im Bafeler Frieden 5. April 1795 eingetreten mar, unter Angabe ber Motive, welche bagu veranlaßt hatten, und besprach ben Bertrag vom 17. Mai 1795, burch welchen bie bekannte . Demarcationslinie feftgeftellt murbe. Dabei wieß er nach, bag biefe Linie gerabe bier, fublich von Duisburg, mit einer folden nichtbeachtung ber Grengen ber betheiligten Territorien festgestellt murbe, welche nothwendig die beim Rheinübergang eingetretenen Digverftandniffe gur Folge haben mußte, ba von ben Grenzen bes Bergogthums Berg gar nicht bie Rebe mar. Es murbe bierauf bie Stellung ber Armeen auf beiben Rheinufern und beren Starte angegeben (wobei fich fur bie Frangofen eine breifache Ueberlegenheit ergab), und bann naber eingegangen auf die Borbereitungen jum Rheinübergange, und die auf beiden Ufern ausgeführten großartigen Berschanzungen, nach der Angabe Wiebe= fing's in ber jest ziemlich felten gewordenen Brofcure: ber Rheinübergang ber Frangofen u. f. m., welche 1796 in Frankfurt a. Dt. erschien. großem Mafftabe ausgeführte Rarte bes Rheinlaufes von oberhalb Duffelborf bis Duisburg nebst bem Terrain auf beiben Ufern ergab bavon ein flares Bilb, und geftattete auch bem Laien einen lichtvollen Ueberblid über die Orts=

verhaltniffe, auch bei bem mahrend ber Racht vom 5. bis 6. September erfolgten Rheinübergange und ben babei porgefallenen Rampfen. Bei ber Schilderung bes Rheinüberganges am Gichelstamp wurde auf die angebliche Berletung ber Demarcationslinie, worüber Breugen große Bormurfe gemacht worben find, naber eingegangen, um nachzuweisen, daß bie Landung beim Gichelstamp auf bergifchem Territorium, alfo auf bem Gebiete eines Landesherrn ftattfand, beffen Truppen noch gegen die Frangofen unter ben Baffen ftanben, bag ben frangofifden Fuhrern biefe Territorial-Berhaltniffe genan befannt waren, bag es ferner an Brotesten ber preugischen Befehlshaber an ber Demarcationslinie, als welche man ben Angerbach anfah, nicht gefehlt habe, bag mithin bie Borwürfe auf die Unkenntniß ber Landesgrenzen und die wenig genauen Ortsbestimmungen bes Tractates über bie Demarcationslinie gurudgeführt werben Der erfte Angriff ber frangofifden Avantgarbe erfolgte am Spider Damm und an ber bortigen Angerbrude, auf unzweifelhaft bergifchem Bebiet. Es fammelte fich bier Brigabe auf Brigabe; fie bedrohten, fich immer weiter lints ichiebend, ben rechten Glügel ber Aufstellung ber Defterreicher mit ganglicher Umgehung. Dennoch hielten bie Defterreicher Stand. Gleichzeitig aber war es ben in Reuß ftebenben Grenabieren ber Brigabe Le Grand gelungen, oberhalb Duffelborf's am Lauswerth ju landen, die Defterreicher aus ihren bortigen Berichangungen gu vertreiben und bis an die Citabelle von Duffelborf und bie Neuftadt vorzudringen. Der faiferliche Ober-Befehlshaber Graf Erbach eilte auf bie erhaltene Melbung bavon fofort von bem Gefechtsfelbe feines rechten Mugels an ber Anger gu feinem bedrohten linten Mugel bei Duffelborf, ben er burch die Festung als burchaus gesichert betrachtet batte, fand jedoch die Truppen bereits in vollem Rudjuge, und in ber Citabelle die oberften pfalzbaierischen (bergischen) Civil- und Militairbehörden bereits in Unterhandlungen mit bem Citopen Louis Denigot, Abjutanten bes Generals Championnet, von bem man nicht weiß, auf welchem Wege er in die Stadt gekommen ift. Balb barauf capitulirte Duffelborf, und am 6. September, 6 Uhr Morgens, wurde Stadt und Festung mit 168 Beschützen, 10,000 Bewehren und bebeutenden Borrathen ben Frangofen übergeben, ohne bag ein Schuß gefallen. Erbach ließ bie Truppen nach bem Grafenberg gurudgeben und begab fich eiligft wieber zu feinem rechten Flügel. Auch bier mar ber Rudgug vom Rhein unvermeidlich geworden, da in der Flanke und im Ruden die feindlichen Maffen fich immer mehr anhäuften, die Divisionen Lefebre und Tilly immer weiter porbrangen, und die Divifion Grenier nach verschiebenen miglungenen Berfuchen endlich auch den Uebergang bei Uerdingen bewertstelligte. Rur der Tapferfeit ber Defterreicher, namentlich ber Dragoner und Ulanen, gelang es, ben größten Theil ber Beidute bis auf fieben aus ben Berichanzungen berauszubringen, und den befohlenen Rudaug über Calcum und Rath unter fast ununterbrochenen

Gesechten bis zum Grasenberge auszusühren, von wo sie, vereint mit den bei Düsseldorf gestandenen Abtheilungen, nach Mettmann gesangten. Die Oesterreicher verloren 321 Mann todt, verwundet und gesangten; die französischen Berichte geben nur einen Berlust von 200 Mann an; doch besagen Mitthellungen aus Mündelheim, daß eine Anzahl Bewohner vier Tage lang mit dem Begraben der Todten beschäftigt waren. Der Bollse-Repräsentant Gillet aber berichtete noch am 6., Abends, aus Creseld: "Die Sambre- und Maas-Armee hat heute zwischen Düsseldorf und Duisburg den Rhein überschritten en présence d'une armée sormidable«." Der aussührliche Bericht des Generals Jourdan hält sich dagegen in den Schranken reiner Objectivität, ohne die gewohnheitsmäßigen phrasenhaften Uebertreibungen.

Der Borfigenbe, Sr. Brof. Flok, machte hierauf geschichtliche Dittheilungen über Uerdingen aus Berichten bes bortigen Franciscaner-Convents in hanbichriftlichen Unnalen ber Rolnischen Orbensproving. Die feindlichen Truppen machten 1662 bie vier Thore ber Stadt, bie Stadtmauern und bie hervorragendern Saufer bem Boben gleich. Rurfürft Ferdinand genehmigte unter'm 22. August 1650 im Ginvernehmen mit bem Magistrate Die Errich= tung eines Ordens-Convents ber Franciscaner-Observanten in Uerdingen, Die am 8. November, brei Orbensbrüber, antamen. Gie benutten mit Genehmigung bes General-Bicars B. B. Stravius bas verfallene hofpital jum b. Michael nebst ber Rabelle porläufig bis jum Baue eines eigenen Convents. Bu letterm wurde am 16. Juli 1656 ber erfte Stein gelegt; am St. Urfula-Fefte ben 21. October 1658 tonnte ber Convent bezogen werben. Franciscaner behnten ihre Paftoration auch auf bie Umgegend aus, fo auf Rheinberg, wo bie Sollander bie Pfarrfirche fur fich genommen und ben Ratholiten nur eine fleine Rirche gelaffen hatten. 1661 ichentte ber Bogt Chrifto= phorus Lingenich von Linn fur bie Rapelle bes Convents einen prachtigen Altar. 1663 hatte bas Rlofter elf Bruber, bie auch außerhalb Uerbingen's in ber Seelforge aushalfen. 1665, mußten fie brei Pfarreien verfeben, barunter Lant und Bubberg. Wie in ber Pfarrfirche ju Uerbingen bon Anfang an, fo hielten fie auch in Linn an ben Sonntag-Rachmittagen ben tatechetischen Unterricht. 1666 wüthete die Best in Uerdingen und ber Umgegend; ein Bater hatte bie Befitranten in Linn berfeben, wurde felbft bon ber Beft befallen und ftarb, besgleichen ein anderer Bater, ber fechs Monate in Rheinberg ben Beftfranten Sofort ging ein neuer Orbenspriefter nach Rheinberg; beigeftanben batte. ihm ftellte ber Magiftrat von Rheinberg, als bie Beft erlofc, bas Beugniß treuefter Pflichterfullung aus. 1667 traten, von Fürftenberg begunftigt, in Rheinberg Capuciner an die Stelle ber Franciscaner in die Baftoration ein. Da bie Rapelle bes Convents ju flein mar für ben Gottesbienft, machte Graf Salm, herr von Bebbur, 1668 ff. beträchtliche Gelbgeschente fur ben Bau

einer neuen Rirche, welche fofort begonnen murbe und am 27. Sept. 1669 im Mauerwerf vollendet mar ; fie murbe am 22. Juni 1671 burch ben Rolner Beibbifchof Beter v. Balenburg feierlich eingeweiht. Bom September 1671 ab jogen ben gangen Binter über frangofifche Befahungstruppen burch bie Gegend von Uerdingen, gegen 150,000 Mann nebft ungahligen Bagen und Frachtfuhren. Bring Conde rudte 1672 über bie bei Raiferswerth gefchlagene Brude gegen Befel, bas er belagerte und einnahm. Der Durchjug ber Frangofen burch Uerdingen unter Führung Ronig Ludwig's XIV. mit feinem glangenben Generalftabe mabrte zwei Tage lang; Orfop ergab fich nach eintägiger Belagerung, ebenfo Buberich und Emmerich. Rheinberg fiel ohne einen Schuf au thun burch Berrath feines Commandanten. 1674 murbe Uerdingen bon ben Frangofen ganglich vermuftet, weber Saufer noch Rlöfter blieben verfcont. Dann brachen am 23. Mai die Spanier bon Gelbern aus über Uerbingen berein, plunderten alles, felbft die Rirchen und bas Rlofter, iconten weber Beib noch Rind, legten Feuer an, bem jeboch ber Gifer ber Ginwohner Ginhalt that, mabrend die Franciscanervater fur die Stadt Unade ermirften, trat große Ueberschwemmung ein in Folge bes Gisganges und feste auch bie untern Raume bes Rlofters und ber Rirche unter Baffer, fo bag man auf bem Dogal ben Gottesbienft halten mußte. 1715 fpendete ber Rolner Beihbijchof von Beyder bom 18. bis 22. October bie b. Firmung in Uerdingen, wurde feierlich eingeholt und flieg beim Burgermeifter ab; er fpendete bas Sacrament vom fruben Morgen bis 12 Uhr und am Nachmittage bis 6 Uhr. In ber Rirche bes Convents weihte er zwei Seiten-Altare. 1716 ftemmte fich bas Gis unterhalb Uerdingen, Die Stadtmauer litt außerordentlich burch bie Ueberschwemmung, ebenso bie Stadt und die Umgegend; bas bobe Baffer hielt brei Bochen lang an. Die Franciscaner behnten ihre feelforgliche Thatigfeit auch über Crefeld, Moers und Bubberg aus. 1723 mar entjekliche Durre, alles verbrannte, eine Sungersnoth ftand in Gicht. Man betete viel um Regen. 1726 wuchs ber Rhein fo boch, bag man allenthalben burch bie Stadt mit Nachen fuhr, großen Schaben litten bie Burger und die Landleute. Am 20. December tam ber Rurfürst nach Uerdingen gur Jagb, und brachte brei Rachte beim Burgermeifter gu. Um zweiten Tage affiftirte er ber b. Deffe in bem Convent; biefer erhielt von ber Jagb einen Sirfd und von bem überfluffigen Beflügel 28 Suhner. Bon Uerbingen begab fich ber Rurfürft nach Beftfalen, wo er ben Winter über blieb. Um 1736 übt ber Convent eine formliche Paftoration in Crefeld, copulirt, verfieht die Rranten, ertheilt die h. Delung, und begrabt. Auch in Lant halten die Ordenspriefter an Conn- und Feiertagen ben Gottesbienft, und an ben nachmittagen ben tatechetischen Unterricht, beggleichen, wenigstens gur Winterzeit, in Traar, ebenfalls in Sonsbed. 1761 halten fie in Moers für bie bort liegenden Frangofen Gottesbienft. 1769 verfeben fie an Sonn= und Festtagen den Gottesdienst in Budberg. 1778 errichtete der Convent innerhalb des Klosterbezirkes auf Kosten der Stadt eine Privatschule (schola privata). Schulmeister (ludimagister) wurde Tilman Eberg. 1781 weihte der Guardian des Klosters in Fischen drei, in Ereseld eine und in Neersen eine neue Glode. Die Patres bedienten damas auch die Vicarie in Mündelscheim. Die handschriftstichen Nachrichten schließen mit 1793 ab. 1800 war in Uerdingen P. Symmachus Otten Guardian, P. Firmius Thesen Vicarius, P. Brizius Albenhoven Lector moralis, P. Alphons heuter und P. Jacobus Heediger und Lehrer der Humaniora; sie wurden auf dem [letzten] Propinicialcapitel des Ordens zu Brühl am 19. October 1800 ernannt. Bald darauf ersolgte die Ausbedung der Klöster auf der linken Rheinseite.

Es war unterbeß nahezu drei Uhr geworden. Für die nächste General-Bersammlung wurde nach dem Borschlage des Borstandes Köln gewählt, und alsdann die Berhandlung geschlossen. Man blieb bei heiterm Festmahle froh versammelt, bis die Sisenbahn zum Aufbruch

mahnte.

Univerfitate-Budbruderei von Carl Georgi in Bonn.







